

## Im Heim des afrikanischen Bauern

P. Steiner







mon friend Jochen Polanna mon friend B. Cockeded Jan. 25



# Im Heim

des afrikanischen Bauern.



### Sfizzen

aus der Basler Mission im Buschland.

Don P. Steiner.



Basel. Verlag der Missionsbuchhandlung 1903. BN 3636)



## Im Beim des afrikanischen Bauern.

-6

#### 1. Ein gestörtes Erntefest.

s war in den Septembertagen des Jahres 1854. Die Vewohner der Goldküste hatten eben ihre Ernte an Mais, Jams und Erdbohnen auf ihren Pflanzungen eingetan, und in zahlreichen Trupps begaben sie sich mit Weibern und Kindern von ihren Plantagendörsern nach den Städten der Küste, wo sie längs dem Meeresgestade ihr politisches Heim haben. Schwer beladen mit seldsfrüchten aller Urt, mit den Rüssen der Gelpalme und der goldigen Frucht des Orangenbaumes, trugen die Weiber ihre Kasten auf dem Kopse, dazu ihr Kleinstes auf den Rücken gebunden, und steuerten der Heimat zu. Dor ihnen her trippelten die größeren Kinder, meist auch mit einer kleinen Traglast versehen, während die Männer mit der Steinschloßbüchse auf der Schulter oder mit einem Spieß in der Rechten den Schluß der Karawane bildeten.

Alles strebte den Stranddörfern und Städten zu, um bier nach der Bäter Weise das übliche Erntefest im froh-

lichen Kreise der Volksgenoffen zu begeben. Ueberall murden die Zugange ju den Dorfichaften von Gras und Gestrupp gefäubert und die Gafte aus dem Buschland mit bellem Jubel begrüßt. Unter großem Ballo ichoben die fischer ihre Baumboote durch die brandende See und gingen emfiger denn sonft dem Sischfang nach. Bange flottillen ihrer Kanoes schaukelten auf den schwellenden Meeres. Mit fräftigem Wurf Schleuderten fie ihre großen Sangnete aus oder zogen sie mit vereinten Kräften aus der salzigen flut. Selbst die dunkle Macht mußte ihrem Bewerbe dienen; denn die nabende Zeit der Erntefestlich. feiten erforderte für die üblichen Schmausereien große Dorrate von Sischkoft. Auch mußte der Erlös an Beld in dieser Zeit verdoppelt und verdreifacht werden, da nach altem Berkommen familienglieder und freunde fich bei dieser Belegenheit gegenseitig beschenken. Das meiste Beld aber mandert in diesen Tagen in die Bande des Schnaps. händlers, da ohne eine ordentliche Zeche bei den Megern feinerlei festlichkeit denkbar ift.

So bereiteten sich die Bewohner von Christiansborg für das bevorstehende achttägige zest mit seinem heidnischen Freudentaumel vor. Aber eine recht ungetrübte freudige Stimmung wollte diesmal unter den Stadtseuten nicht auffommen. Daran waren politische Jerwürfnisse mit der englischen Regierung schuld, unter deren Oberhoheit jener Küstenstrich seit kurzem stand. Wegen einer Kopfsteuer, die die Engländer erheben wollten und die Reger nicht zu zahlen gewillt waren, drohte jeden Augenblick ein Aufstand auszubrechen, und je mehr Leute zum Nationalsest zusammenströmten, desto leichter konnte es zu einem blutigen Zusammenströmten, desto leichter konnte es zu einem blutigen Zusammenstoß kommen. Die Gemüter erhitzten sich durch wilde Reden, und tiese Erbitterung erfüllte die gesamte

Bevölkerung. Ingrimmig schüttelte der Neger die kaust gegen die Weißen, die doch seine Beschützer und Wohltäter zu sein vorgaben. Kriegsgesänge erschallten und Worte des Hohns wurden saut. Neben den Vorbereitungen für das sest wurden Volksversammlungen abgehalten, und bis in die Nacht hinein berieten die Stadtväter das Wohl und Wehe ihres Gemeinwesens. Boten gingen hin und her zwischen den einzelnen Stranddörfern und alles stand auf dem Kriegsfuß. Im nahen englischen Kastell aber wartete der Kommandant auf den gegebenen Augenblick, um mit seinen Kanonen die widerspenstigen Eingebornen zum Gehorsam zu zwingen. Ein Straßenkrawall war das Vorspiel zu den kommenden Ereignissen.

Eines Albends, als die Kühle der Tageszeit mancherlei Dolf auf die Straken der Stadt Christiansborg gelockt hatte, murde vom benachbarten hollandischen Bebiet ein faß Branntwein in die Stadt herein gerollt. Da erschien ploklich ein Offizier der Garnison mit einigen Soldaten und nahm das faß ohne weiteres weg, angeblich weil es nicht verzollt worden sei. Dem war in der Cat so; allein die zollfreie Einführung von Waren auf dem Candweg war bis jest nie beanstandet worden. Umso größer war die Erbitterung der Eingeborenen, die dieser Eingriff in die alten Rechte des Volks hervorrief. Im 27u rotteten sich die Ceute gusammen, die Weiber zeterten, die Jugend joblte, die Männer aber entriffen unter Wutgebrull den Soldaten das fag Branntwein und jagten fie mit Steinwürfen in das Kastell binein. Allaemeiner Siegesinbel folgte der Cat, und im Triumph wurde die Beute nach Bause geschafft.

Erschreckt eilte der eben zur Regierung gekommene Konig Dawuna von seiner Pflanzung herbei. Denn mit

Recht bangte er für die folgen der vermessenen Tat. Er versuchte zwischen seinem Volk und der englischen Regierung zu vermitteln und das drohende Unwetter abzuwenden. Aber die entsesselte Leidenschaft des Volks war nicht mehr einzudämmen und trohig beriesen sich die Stadthäupter auf ihr altes Recht. Den Engländern aber kam die Sache eben gelegen; sie sahen den Vorgang als Kriegsfall an, auf den sie längst gelauert hatten. In aller Eile wurde das Kastell verproviantiert und in Kriegsbereitschaft gesetzt. Die Kanonen wurden auf die Aegerstadt gerichtet und die Beschießung derselben eingeleitet. Man wartete nur noch die Unkunst eines Kriegsdampfers ab. Dann sollte der Kriegstanz losgehen.

Bewitterschwüle lag auf der Stadt. Aber forglos, wie der Ufrifaner im allgemeinen gu fein pflegt, faben die Bewohner von Christiansborg der Zukunft entgegen und am wenigsten dachten fie daran, fich in ihren Belagen ftoren zu laffen. Rechnet doch der Meger wenig mit den möglichen Solgen einer Sache und überläßt fich gedankenlos den Catfachen des Augenblicks. Auch der Umstand, daß Bandel und Wandel in so unruhiger Zeit stockt, ficht ihn nicht sonderlich an. Er bringt es felbst fertig, daß man die Dolksbelustigungen fortsett und die freuden der Cafel genießt, auch wenn die Brandfackel des Krieges droht. Ja, er ist in solchem fall umso mehr dazu aufgelegt, da die wilde Kriegsluft in ihm lodert und in diesen Zeiten alle Urbeit und ernstliche Beschäftigung beiseite geworfen wird. Da drucken ihn feine Schulden und familienzwiste, wenn die Kriegshörner ertonen, die Trommeln drohnen und alle Ordnung und Bucht aufgelöst ist. Da geht man aus einer Dolksversammlung in die andere, spricht auf Staatskosten dem Branntwein zu und fühlt sich mehr als je als

Englisches Naftell in Christiansborg.

Held und freier Mann. So drückte ihn auch in jenen unruhigen Septembertagen die ernste Zeitlage nicht und es wurde tapfer drauflos gezecht.

Diel ernster saben die Basler Missionare, die ibre Wohnstätten mitten zwischen den Erdbütten der Megerstadt steben batten, die Dinge an. Mit Besorgnis hatten sie das beraufziehende Unwetter beobachtet und banaten por den folgen, die es anrichten mußte. Es waren die Missions. familien Stanger, Locher und Zimmermann, sowie der ledige Missionar August Steinbauser, die damals in Christiansbora in der Urbeit standen und mit Recht befürchteten, daß die mühjam gewonnenen früchte ihres Wirkens in den Wirren jener Tage vernichtet werden fonnten. Das Missionswert in Christiansborg, erst 1845 unter dem Küstenvolk der Gaer angefangen, batte eben die Schwieriakeiten des Unfangs hinter fich und begann in lieblicher Weise aufzublühen. Die Urbeit der Geduld und des Glaubens war auf dem harten Boden der Kuste nicht vergeblich gewesen. Die große, an Neujahr 1850 eingeweihte Kavelle füllte fich allsonntäglich mit Borern. Meger und Mulatten meldeten fich zur 2lufnahme in die Gemeinde. Diese mar nun auf 112 Blieder angewachsen, und die Schule, der sich besonders Missionar Steinhauser annahm, gablte 104 Schüler. Eine fleine Bebilfenschule, an deren Ceitung Missionar Zimmermann stand. hatte bereits die ersten eingeborenen Arbeiter für den Miffionsdienst geliefert.

So war alles im besten Jug und freudig schaute man in die Jukunft. Da 30g das Kriegswetter wie eine unheilvolle Wolke daher. Für die Missionsfamilien entstand die bange Frage: Was tun? Sollten sie alles im Stiche lassen und sliehen, oder aber auf dem Posten ausharren? Der englische Kommandant lud sie ein, ins Kastell zu kommen.

Aber damit hatten fie fich zu den feinden ihres Dolfes geichlagen und fich fur immer den Sugang gu demfelben perichlossen. Das ging nicht an. Es lag ihnen pielmehr alles daran, neutral zu bleiben und den Negern zu zeigen. daß sie nichts mit ihren politischen Bandeln zu tun hatten. Man riet ihnen in die benachbarte Stadt Ufra zu flüchten. Aber in diesem fall mar das Eigentum der Mission dem erregten Polksbaufen preisgegeben. 2luch wollten fie ihren Bemeindegliedern zur Seite bleiben, um fie womöglich von der Teilnahme am Blutvergießen abzuhalten. Man bat schlieklich den Kommandanten, im schlimmften falle die Mijfionsgebaulichkeiten bei der bevorstehenden Beschiefung gu verschonen; und er versprachs. Daraufhin entschloß man fich, an Ort und Stelle zu bleiben. Mur frau Cocher mußte frankheitshalber mit ihrem Mann nach Ufra gieben. übrigen blieben in ihren Wohnungen, ließen Waffer bergutragen, um nötigenfalls zu lofchen, sammelten die Schüler und jungen Gemeindeglieder um fich und warteten der Dinge, die da kommen follten.

Der Albend des 12. September kam heran. Kängs der Küste herrschte in den Städten das regste Ceben. In den Straßen zogen Männer und Weiber johlend auf und nieder. Alles trug festgewänder und feierte den sogenannten "Homowo", das Erntefest, wobei "des hungers gespottet" und im Schmausen Großes geleistet wurde. Besonders in der benachbarten sischerstadt Ca, dem Sit des Nationalsetisches Cakpa, ging es wild her. Tänze wurden aufgesührt und lärmende Umzüge gehalten. Aller Orten vergaß man, daß jeden Augenblick das Verderben über sie hereinbrechen konnte.

Da tauchte plöhlich am fernen Horizonte eine Rauchwolke auf. Sie wurde nicht beachtet. Jeht zeigte sich der Bug eines Schiffes, das sich rasch der Küste näherte. Es war der Kriegsdampfer "Scourge" (Geißel), der zur Züchtigung der widerspenstigen Küstenbevölkerung herbeigerufen worden war. Scheinbar ohne feindliche Absicht warf er am Abend des 12. September Anker auf der Reede von Akra. Uchtlos setzen die Bewohner von Christiansborg ihre nächtlichen Tänze und Schmausereien fort. Die junge Mannschaft zog lärmend durch die Straßen der Stadt und seuerte ihre Musketen los Die meisten waren mehr oder weniger berauscht und brüllten ihre eintönigen Kriegs, und Nationalgesänge.

Doch was war das? Um folgenden Morgen lichtete das Kriegsschiff die Unker und dampste langsam an Christiansborg vorbei nach der nahen sischerstadt Ca. Hier drehte es bei und eröffnete plöhlich gegen sie ein mörderisches Leuer. Krachend schlugen die ersten Bomben unter der Volksmenge, die eben ihre wüsten zeisschtänze aufführte, ein und zerrissen zu Personen, Männer, Weiber und Kinder. Salve auf Salve erfolgte, und in kurzem stand die dichtgebaute Regerstadt in klammen. Heulend stob das Volk auseinander, raffte in Sile zusammen, was es erhaschen konnte und sloh landeinwärts. Hinter ihnen stieg der Lauch ihrer Heimwesen auf.

Ju gleicher Zeit begannen auch in Christiansborg 3um Schrecken der Bewohner die Kanonen des Kastells ihre Geschosse gegen die Stadt zu schleudern. Es waren furchtbare Augenblicke für die bangenden Missionsgeschwister, die in unmittelbarer Nähe wohnten und sich mit ihren Psiegebesohlenen in die unteren Räume der Missionshäuser geslüchtet hatten. Sie hossten zwar hier sicher zu sein, da sie auf die Jusage des Kommandanten bauten. Aber doch schlug sich manche Büchsenkugel an ihren Mauern glatt; auch verirrte sich eine Brandrakete in das zunächst liegende

Mtes Miffionshaus in Chriftiansborg.

Missionshaus und zertrümmerte einen Pfeiler. In der Negerstadt aber, auf die die Kanonen gerichtet waren, singen die Grasdächer allenthalben keuer. Erschreckt slüchteten Weiber und Kinder mit ihren Habseligkeiten auf dem Kopf unter lautem Klagegeheul aus ihren brennenden Wohnstätten landeinwärts oder der nahen Stadt Akra zu. Die wassenstähige Mannschaft aber setze sich mutig zur Wehr. Sie besetzte einige steinerne Häuser, die dem Kastell gegenüber lagen und beschoß von hier die englischen Kanoniere auf den Bastionen mit solchem Erfolg, daß diese gegen Mittag das keuer einstellen mußten und die Hilfe des Kriegsschiffes abwarteten.

Dieses batte inzwischen die öftlich von Christiansbora gelegenen Kuftenstädte Ca, Tafchi und Mingwa in Brand geschoffen und eingeäschert. Jett erschien es vor Christians. bora und eröffnete gegen dieses die Kanonade. Schuk auf Schuß frachte, und in raschem Tempo donnerten die Beschosse und zischten die Brandraketen. Aber nicht nur flogen fie gegen die Erdhütten der Negerstadt, sondern hauptfächlich gegen die Gebäude der Mission und die benachbarten Steinhäuser, hinter welchen einzelne bewaffnete Meger Unfstellung genommen hatten. Man denke sich die Lage der Missionsaeschwister, die mit ihren Kindern in den untern Räumen fauerten und feinen Augenblick ficher maren, daß fie unter den Trummern ihrer haufer bearaben murden. Sie glaubten anfangs, es sei nur ein Derseben; aber die Rugeln nahmen eine fo bestimmte Richtung, daß an der Absicht nicht zu zweifeln war. Es waren bange, erschreckliche Augenblicke. Bleich die erste Kugel rif ein großes Stud des Zimmers über ihnen binweg, sodaß Steine und Kalk umherflogen. Schlag auf Schlag folgte. wie wenn die Sensen des Todesengels geschwungen würden.

.--

Auf allen Seiten schlugen die gewaltigen Geschosse in die Mauern ein, zertrümmerten hier eine Ecke, nahmen dort ein Stück des platten Daches in ihrem fluge hinweg. Mit entsetzlichem Knall platten die Vomben in ihrer nächsten Nähe und dazwischen ertönte das Wutgeheul der slüchtenden Verölkerung. Es war nur ein Schritt zwischen ihnen und dem Tode. Die Missionsfrauen wurden ohnmächtig, die Kinder schrieen, und die Männer komten nichts anderes tun, als ebenfalls schreien wie Moses am roten Meer.

Endlich nach anderthalb Stunden schwieg die Kanonade und das Kriegsschiff kehrte auf die Reede von Ukra zurück. Die Missionare schickten nun ihre frauen und Kinder sogleich nach Ukra, sie selbst blieben vorläusig noch da, um ihre wertvollsten Sachen zu retten. Die Stadt brannte lichterloh und erhellte das nächtliche Dunkel. Erst mit Tagesanbruch verließen sie ihre beschädigten Wohnungen, da am Morgen die Beschießung wieder ausgenommen werden sollte. Durch die rauchenden Trümmer bahnten sie sich ihren Weg nach Ukra. Bald darauf begann das Kriegsschiff auss neue sein keuer und vollendete das Werk der Zerstörung.

Erst am dritten Morgen konnten die Missionare ihre Wohnhäuser wieder aufsuchen. Aber wie sah es da aus! Allenthalben Schutt und Trümmer. Dazu war von beiden kriegführenden Parteien geplündert worden. Möbel, Bücher, Manuskripte, sogar kenster und Türen waren alle geraubt. Das Schlimmste aber war, daß die Missionsstation durch dieses Kriegsunwetter für die nächste Zeit vernichtet war. Die Reger, denen man ihre Heimstätten eingeäschert hatte, waren in alle Winde zerstreut. Sie hatten sich landeinwärts auf ihre Plantagendörfer gestüchtet, wo die englischen Kanonen sie nicht erreichen konnten oder

aber ließen sie sich in der Nachbarstadt Afra häuslich nieder. Die ehemals volkreiche Stadt Christiansborg, in der noch wenige Tage zuvor lärmende hestfreude geherrscht hatte, war nun zum Trümmerhausen geworden. Wo früher das Getümmel des Volkes ertönte, starrten jetzt nur noch öde, ausgebrannte Auinen empor, aus denen bei Tage noch etwa ein früherer Bewohner die letzten Holzstücke ablöste, um vor Einbruch der Nacht die Stätte des Grauens zu verlassen. Undere gruben heimlich das Gebein ihrer Vorsahren aus den dunklen Grabeskammern und entwichen scheu mit ihren Ueberresten dem Ort des Verderbens.

Als zwei Monate später die Missionare Stanger und Cocher wieder dahin zurückkehrten und sich in ihren zerstörten Wohnungen so gut als möglich einzurichten suchten, sahen sie sich inmitten einer volkslosen Einöde. Erst nach und nach konnten sie eine Anzahl zersprengter Gemeindeglieder um sich sammeln. Die meisten aber waren ins sogenannte "Buschland" gestüchtet. Ihnen zogen schon wenige Tage nach der Veschießung die Missionare Zimmermann und Steinhauser nach. Hier werden wir sie auf der Missionsplantage Abokobi wieder treffen.

#### 19

#### 2. Das Usyl im Buschland.

Dicht hinter Christiansborg liegt die Savanne, eine unabsehbare Grasebene. So weit das Auge reicht, zieht sie sich stundenlang vom Küstenrand landeinwärts, bis sie in niedriges Buschland übergeht und von einer Bergkette abgegrenzt wird. Schmale, unebene Pfade führen durch sie dahin. Dicht und üppig wuchert das hohe, meist in



Sacherpalme auf der Gavanne.

Buscheln zusammenstehende Bras. Don der frischen Seebrife angehaucht, woat es wie ein reifes Aebrenfeld. Auf den steifen, binsenartigen Stengeln wiegen fich leichtbeschwingte Steppenvögel. Luftig zwitschernd hupfen fie von Balm gu Balm oder jagen fich freischend zwischen den Brafern dabin. Boch in den Cuften ziehen beutesuchende Beier ihre Kreise und erseben sich tief unten ihre Opfer, Beimchen girpen, und buntaeflectte Eidechsen jagen fich in munterem Spiel raschelnd zwischen den Brasbuscheln, der Glutstrahl der Sonne persenat hat. Knarrend erhebt sich, vom Wanderer aufgescheucht, eine Cerche, die nach furgem Aufstieg fich wieder ins Brasmeer niederfallen laft. Schwarze Umeisen, die wohltätige, aber ftets kampfbereite Truppe, die allenthalben das 2las wegräumt und alle Cebewesen in die flucht treibt, freuzen in wohlgeordneten, endlosen Zugen die schmalen Ofade. Mur bie und da umflattert uns ein einsamer Schmetterling, denn die Savanne bietet wenig Blumen, aus denen fich Blutenstaub und Boniaseim bolen lieke.

Doch nicht nur Gras und wieder Gras ersieht das Auge, sondern auch einzelne weitästige Euphorbien mit ihrem marklosen Holz, umgirrt von wilden Cauben und als Auslug benützt von vorlauten Schildkrähen. Hohe Sächerpalmen mit mächtigen Wedeln heben sich da und dort wie schlanke Minarets am Horizonte ab. Kerzengerade, nach oben hin sich verdickend, strebt der Stamm in die Höhe. Mit seiner fächerreichen Krone ist er ein weithin sichtbares Wahrzeichen in der unabsehdaren Ebene. Leise lispelt es in den Kächern der Palmenwedel, als hielten sie ernsthafte Zwiesprache. Da und dort breitet ein Baobab, der Riese seines Geschlechts, seine weitarmigen Leste aus und der heiße, über die Savanne streichende Wind spielt

mit seinen früchten, die an langen Schnüren niederwärts hängen. Einiges Buschwerk und Heckengestrüpp breitet sich an vereinzelten Stellen aus und die hohen Termitenpiks, der zellenreiche Bau der zerstörungswütigen "weißen" Umeisen, gewähren der sonst so monotonen Steppe einige Staffage.



Termitenbau.

Wellenartig ziehen sich geringe Vodenerhebungen parallel mit dem Küstensaum dahin. Sie [Iassen unschwer erkennen, daß es ehemalige Dünen sind, an denen vor undenklichen Zeiten die Wogen des Meeres brandeten. Von diesen Anhöhen aus streift das Auge landeinwärts die blauen Konturen der Verge, die sich von Südwesten

nach Nordosten hinziehen, während rückwärts gewandt der Horizont vom endlosen Meer begrenzt wird. Tiefblau schimmert die See im Glanze der tropischen Sonne, die in wolkenloser Klarheit über den Gewässern strahlt. Segelschiffe mit schwellender Leinwand verfolgen in weiter Ferne ihren östlichen Kurs, Dampfer durchfurchen troth Gegenwind und Gegenströmung die blanen fluten, Sischerboote tummeln sich auf offener See, weit weg von den Inkerplägen und schützenden Dünen der Küstenstädte.

Die Savanne erscheint uns anfangs öde und leblos. Doch bald begegnen uns einzelne Trupps ihrer dunkelfarbigen Bewohner, die von ihren Weilern und Hösen kommend, den Strandorten zusteuern, oder von dort landeinwärts ziehen. Sie sind meist beladen mit den Produkten des Landes, die sie an der Küste gegen europäische Artikel eintauschen wollen, oder sie kehren mit solchen zu ihren Heimstätten des Inlandes zurück. Sie entbieten uns freundlichen Gruß und wandern weiter. Der Weg führt an einzelnen Dörschen vorbei. Sie bestehen meist nur aus wenigen armseligen Hütten, die von Erde aufgeführt und mit dem Gras der Steppe bedacht sind. Ihre Zewohner liegen dem feldban ob und ringen hier, wo der Regen spärlich fällt und der Tau des Himmels nahezu versagt ist, dem sandigen Voden etwas Maniok und Erdbohnen ab.

Nach zweistündiger Wanderung wird die Scenerie wechselvoller und anmutiger. Die Savanne nimmt das Vild eines von der Kunst unberührten englischen Gartens an. Der Graswuchs ist niederer und dichter. Gleich wiesenartigen Teppichen zeigen sich allenthalben buntfarbige flächen, umrahmt und durchbrochen von kleinen Gebüschen, die von Vlattranken und Schlinggewächs durchwoben sind, meist wie von Künstlerhand malerisch gruppiert um einen

hohen, weitästigen Baum. Da und dort, wo eine Niederung das Regenwasser gesammelt hat, lugt eine wilde Dattelpalme aus dem üppigen Grün ihrer Umgebung hervor und erfreut das Auge mit ihren maifrischen Wedeln und scharlachroten Fruchtbeeren. Feldsilien von blendendem Weiß, die besonders des Nachts ihre Kelche öffnen, und langstielige rote Blütenbüschel schimmern uns wie Korallen entgegen und heben sich vom Rasenteppich ab. Die Dorsschaften werden häusiger, die Pslanzungen ausgedehnter. Hie und da ziehen sich hohe Maisselder am Wege entlang. Immer deutlicher und bestimmter treten die Umrisse und kormen der Berge hervor, und in ihrem Schatten lagert am Luß des Gebirges entlang das sogenannte Unschland.

Wir treten in diese Region ein. Ueppiger Wald umfängt uns. Zwar ist derselbe nicht sehr hoch, aber um so dichter ist sein Behege. Jeder Ausblick ist uns benommen und die Cuft bat wenia Zutritt. Eine ichwüle Bite brütet über dem maldigen Revier. Unzählige schmale Pfade zweigen vom hauptweg ab und führen in die versteckt liegenden Dorfschaften oder aber auf die Pflanzungen der Neger. Kindergeschrei oder ein Hahnenruf fünden schon von ferne ein Dorflein an. Zwei Reihen einfacher Butten, an die fich fleine Behöfte anschließen, find meift alles, was die Beimstätte des afrikanischen Bauers aufweist. hindurch führt die breite Dorfstraße, die mit schattigen Bäumen besetzt ift. Unter ihnen pflegt der Meger zu allen Tageszeiten der Ruhe, raucht seine Conpfeife, unterhält fich und faulenzt, wenn die Arbeit nicht drängt, oder der Setisch sie verbietet. Er nennt es "Luft schöpfen", ein Benuß, der ihm allerdings in feiner engen dumpfen Butte versagt ift. "Krankheitsväter" (d. h. Sieche und allerlei Bresthafte) hocken, in ihr Gewand gehüllt, umber und

wehren dem zudringlichen Geschmeiß, das sich auf ihre Hautwunden setzen will. Weiber frisieren sich und hätscheln ihre Kinder. Des Abends aber, wenn der Mond sein volles Licht über das Gesilde ergießt, da wird die Dorfstraße zum Tummelplatz der Freude und Lust. Die Jugend führt ihre ausgelassenn Tänze auf und begleitet sie mit schallendem Gesang und händeklatschen. Dazwischen hinein wird getrommelt und gesärmt, daß der heidenspektakel in der Stille der Nacht weithin börbar ist.

In aller frühe erhebt sich der Bauer mit seinen männlichen kamiliengliedern und begibt sich mit klinte, hacke und keuerbrand auf die Pstanzung, wo er des Tags über seiner Urbeit nachgeht. Da gilt es Zusch zu hauen und niederzubrennen, den Voden urbar zu machen und die Einsaat zu besorgen. Daneben wird der Oelpalme prickelnder Saft gezapft und als Cabetrunk beim heißen Tagewerk geschlürft. Erst gegen Abend kehrt er in sein Heim zurück, wo inzwischen Weiber und Mädchen für die Mahlzeit gesorgt, Wasser geholt, Welschkorn gemahlen und Vrot gebacken haben. Doch bevor er mit den kingern in die schwarzirdene Schüssel langt und den knurrenden Magen zu seinem Recht kommen läßt, erfrischt er sich erst durch ein gründliches Vad und reibt seinen hamitischen Ceib mit Pstanzenbutter ein, damit Haut und Gelenke wieder glatt und geschmeidig werden.

Einfach und schlicht spielt sich das Ceben des Negers in diesem Plantagenbezirk ab. Der verbildende Einfluß der Küste tritt kaum an ihn heran, außer daß das verderbliche zeuerwasser von dort seinen Weg zu ihm sindet. Die Weltereignisse lassen ihn unberührt und der zortschritt der Kultur bleibt ihm fern. Umso mehr ist er aber auch dem betrügerischen Treiben der zeischmänner und Jauberer anheimgegeben, deren Junft unter der ländlichen Bevölke-

rung ein ergiebiges feld für ihre Tätigkeit findet. Krankheiten und allerlei Nöte Ceibes und der Seele, Regenmangel und unfruchtbare Zeiten, Seuchen und Unglücksfälle, Prozesse und anderes führen diesen geriebenen Betrügern und Derführern des Dolkes zu aller Zeit Ceute zu, die bei ihnen Schutz, Rat und hilfe suchen, während Ungelegenheiten des Rechts sie an ihre Häuptlinge an der Küste weisen.

In diesem ländlichen Bezirk, inmitten der dichten Bauernbevölkerung liegt das Borflein Abokobi, etwa vier bis fünf Stunden von Christiansborg entfernt. Tiefe Sabbathstille begrüßt den von der Küste kommenden Wanderer. Das ewige Brausen der Meeresbrandung ist hier verstummt. Aur das Trommeln und Carmen heidnischer feste und Spiele tont in der Stille der Nacht aus den Nachbardörfern berüber. Bier ließ fich Missionar Zimmermann mit seiner familie und seinem Kollegen Steinbauser wenige Tage nach der Beschiegung und Einäscherung Christiansborgs nieder. Aber noch war es fein Dörflein, das ihnen damals ein Ajyl im Buschland bot. Auf dem Cand, das Missionar 21. Biis schon in den dreißiger Jahren für die Mission erworben, hatte man feiner Zeit nur ein fleines Cehmhäuschen errichtet, das bisher den Missionaren auf ihren Reisen zwischen der Kuste und der Bebirgs. station Ukropong als gelegentliches Ubsteigegnartier gedient hatte. Außerdem befanden fich noch drei fleine Butten am Plat, die von drei Negerfamilien bewohnt waren. dem der Mission gehörenden Bauschen tampierte als Bausmeier der alte Megerchrist Abraham Ufwete aus Taschi.

Das war Abokobi in jenen Septembertagen des Jahres 1854, als die Missionare dort Zustucht suchten. Wie und wo sollten sie aber mit ihrem Hausgesinde, mit Knaben, Mädchen und Schülern — zusammen etwa 30 Personen —

unterkommen? Man mußte sich eben behelfen. Abraham trat zwei seiner Zimmerchen ab, die aber erst gegen den Regen geschützt werden mußten. Das größere murde in der Mitte durch einen Dorhang abgeteilt und die Frauen in den Räumen untergebracht. Die Männer Schliefen einstweilen im freien auf der Galerie. In den nächsten Monaten baute man ein drittes Zimmerchen und die Katechistenzöglinge errichteten ein langeres Bemach für ihren Gebrauch. Auch sonst war es das reinste Cagerleben. Auf europäische Cebensweise mußte man verzichten. Maisbrot und Stockjams war junächst die Nahrung. Taschenmesser und anderthalb Coffel das gemeinsame Bestedt. Kaffee lieferte die nabe Oflanzung, und auch an sonstigen feldfrüchten mar fein Mangel; das Weitere fand fich nach und nach. Mur an gutem Trinkwaffer mar fein Ueberfluß. In der Regenzeit lieferte zwar ein etwas entfernter Bach den nötigen Bedarf, aber in der trockenen Zeit mußte man bis an den fuß des Gebirges mandern und es pon dort holen. Drum ging man auch ohne Säumen daran, mit aller Energie einen Brunnen ju graben und in der Tiefe Waffer zu suchen. Der Wald mit seinem dichten Unterholz wurde ringsum gelichtet und das geflärte Cand mit Mais, Jams und Bobnen bevflangt.

Bald stellten sich versprengte Christen von da und dort ein und bauten sich an. Ein Häuschen ums andere entstand. Der Gottesdienst wurde unter einem Schattenbaum gehalten, der im Gehöft der kleinen Missionsniederlassung stand. Hunderte von Webervögeln, die in den Aesten des Baumes ihre langen Aester aufgehängt hatten, belebten mit ihrem Zwisschern und Trillern das einsame heim im Buschland. Auch die muntere Jugend wurde zur Schule gesammelt. Des Abends aber scharte sich groß

und klein um ein großes keuer im Hofe. Da wurde erzählt und gesungen. Gemeinsam wurde in Gottes freier Natur Abendandacht gehalten. Dann gab gewöhnlich Steinhauser eine Singstunde, an der sich jung und alt beteiligte. Da stand er inmitten der nächtlichen Versammlung und schlug den Takt, während aller Augen und Jähne glänzten. Aus den nahen Weilern aber tönten die dumpken Wirbel der Trommeln und das wilde Gejohle der Dorsbewohner hersüber, die sich mit Tanz und Gesang ergötten.

Allein das Buschleben hatte auch seine Befahren. Die armseligen Butten boten zwar genügenden Schutz gegen die Unbill der Witterung, konnten aber nicht verhindern, daß das unbeimliche Bewürm der Schlangen unbehelligt Eingang fand. Eines Nachts hörte Zimmermann, als er fich eben zur Rube begeben, bart unter fich ein eigentümliches Autschen. Er machte Licht und untersuchte das Bett. Es ließ fich nichts entdeden, bis abermaliges Beräusch ibn unter die Bettstelle blicken liek. Erst da bemerkte er etwas, das wie eine grüne flasche aussah. mar eine Schlange der gefährlichsten Urt, die fich bier binter Kiften einen Schlupfwinkel fuchte. 5chnell Simmermann Stiefeln an und rief nach seinem Knecht. Dieser erschien mit noch zwei Männern, die ihre geladenen flinten mitbrachten. Nun murde auf die Schlange gefeuert, die mit einem eigentumlichen Zischen in eine Ede floh. Zimmermann wollte fie mit einem Sabel an die Erde spiegen, aber fie entwischte wieder, bis ein zweiter Schuß fie fo verwundete, daß man ihrer habhaft werden und fie im Behöft vollends toten konnte. Sie war fünf fuß lang und über einen Zoll dick. Und fast mare bei diefer gefährlichen Jagd das Bauschen in feuer aufgegangen; denn eben wollte fich Simmermann wieder zur Rube begeben,

als er zwischen einem Hausen Packpapier Rauch bemerkte. Der letzte Schuß hatte in dem engen Raum gezündet und es fehlte wenig, so standen die daneben stehenden Bücher und das ganze Zimmer in klammen. Und wie in diesem kall, so erlebten die Missionare während ihres Lebens im Buschland so manches Beispiel der göttlichen Bewahrung.

Im übrigen wurde Abokobi gar bald zu einer Ceuchte inmitten der beidnischen finsternis. Es murde fleifig in den gablreichen benachbarten Ortschaften und Bofen geprediat. Die einfache Bauernbevolkerung borte gern und aufmerkfam die frohe Botschaft. Bald regte es fich da und dort. Aber auch der Widerstand der gablreichen fetischpriester erhob sich. Denn das Buschland mar das einträglichste Bebiet ihres betrügerischen Bewerbes. fürchteten für ihren Einfluß und suchten die Bewohner durch ihre Orafel und Bannsprüche gegen die Derfündiger der "Gottessache" aufzuheten. Wo irgend Regenmangel eintrat, da sollte das Kirchenglöcken in Abokobi schuld Allein ihr Wüten und Drohen mar vergeblich. In sein. furger Zeit meldeten fich verschiedene Leute aus der Nach. barichaft zur Taufe, der kleine Ort erhielt Zuzug von solchen, die sich der Christengemeinde anschlossen, und in der Umgebung entstanden da und dort Außenposten, die eine oder andere familie sich vom Heidentum lossagte und des Sonntags nach Abokobi zum Bottesdienst pilgerte.

So wurde die ehemalige Missionsplantage zu einer Stätte im Buschland, wo nicht nur die von Christiansborg zerstreuten Lebensfunken wieder gesammelt wurden, sondern die auch weiterhin zündend wirkten und neues keuer anfachten.

#### 3. Seidnisches Dunkel.

Aur wenige Wegstunden nordöstlich von Abokobi entfernt liegt das große Zauerndorf Sasabi. Seine niedrigen Hütten stehen in langer Zeile dicht an einander gebaut, zwischen denen die breite Dorfstraße dahinführt. Einige Kokospalmen, deren lange Wedel von den Webervögeln arg zersaust und ihrer siedern beraubt sind, schauen melancholisch zwischen den Grasdächern hervor. In der Mitte der unebenen Dorfgasse erhebt sich eine dreizinkige Holzgabel mit dem üblichen fetischtopf, worin der Schutzeist des Ortes seinen Sit hat; denn Sasabis Bewohner sind gar geisterfürchtig.

Und doch berricht beute eine febr gedrückte Stimmung unter den Dörflern. Don Spiel und Cang ift des Abends feine Rede. Die Trommeln werden nicht gerührt, die Untilovenhörner ichweigen. Kein Doffenreifer ichwingt den Kuhschwang, und die Jugend verhält sich still und guruck. haltend. Die freude scheint aus dem Dorfe gebannt ju sein. Unter den weitschattigen Aesten einer Tamarinde figen in der Kühle des Abends die Alten und Dolfshäupter auf roh behauenen Baumklöten und machen sorgenvolle Mienen. Dem einen ift die Conpfeife darüber ausgegangen und er reicht fie verdrieglich seinem Nachbar. Ein anderer mit Dehemeng durch die vorderen Zahnlücken, räuspert fich und zieht das weite Bewand dichter um fich. Aber er findet nicht das Wort zur Unrede. Einige andere schauen wie geistesabwesend in die ferne, wo sich jenseits des Dorfanwesens die dunkeln Umriffe des Gebirges am nächtlichen Borizont abheben. Allen fitt der Schrecken in den Gliedern, und vergeblich bemühen fie fich, ihn von

sich abzuschütteln, so lange sie auch schon ratschlagend bei einander sitzen.

Sie haben auch allen Grund, daß fie von Sorae erfüllt find; denn ein gefährlicher feind bedroht ihre Brenzen. Schon hat derfelbe in den beimatlichen Kuftenstädten feinen Einzug gehalten und räumt gewaltig unter der Bevölferung auf. Es ift fein feind mit Ofeil und Bogen, sondern eine Epidemie, eine Destileng, die im finstern schleicht und por der jeder Meger erbebt; denn er weiß, da ift kein Entrinnen, feine flucht möglich. Die Doden find vom Doltafluß ber ins Cand eingedrungen und haben fich längs der Kufte von Stadt gu Stadt weiter verbreitet. Es fteht gu befürchten, daß dieses unbeimliche Bespenft, unter dem fich der Meger diese Seuche dentt, nächtlicherweile auch seinen Wea nach Sasabi finden werde; denn schon dringt aus einzelnen Dörfern die Kunde, daß es da und dort feine Opfer gefordert habe. Da gilts bei Zeiten Porfebrungen gegen diesen gefürchteten Besuch zu treffen. Wohl hat der Oberpriester des angesehenen fetisches Catpa den Rat erteilt, einen Wächter an den Ausgängen des Dorfes bei Tag und bei Nacht aufzustellen, um das Dockengespenst zu verscheuchen. Doch welcher Neger murde sich bei seiner angeborenen furcht vor bofen Beistern und unheimlichem Sput dazu verstehen, in mitternächtlicher Stunde auf dem Wachtposten zu steben! Es ift vorauszuseben, daß ein folder Wächter in der Beifterstunde beim geringsten Beräusch Reifaus nehmen und fich in seiner Butte bergen murde, Solch zweifelhaftem Schutz durfte fich Sasabi nicht anvertrauen. hierin war man fich seiner Schwäche wohl bewuft. Doch etwas mußte gescheben.

Da kommt als Retter in der Not der bekannte fetischpriefter Mohenu von der Kuftenstadt Cafchi daber. Der

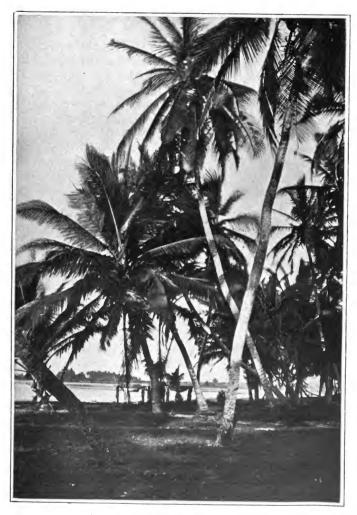

Hokospalmen.

Mann hat einen Auf als Geisterbanner im ganzen Zuschland. Freudig wird er begrüßt; die Not wird ihm geklagt. Einen Wächter und Schutzpatron will ich euch gerne verschaffen, meint er, der getreulich standhält und gewissenhaft Ausschau am Eingang des Dorfes hält. Er erbietet sich, aus Lehm eine menschliche Figur herzustellen, die als Behausung einer Fetischseele alle Gefahr vom bedrohten Gemeinwesen fernhalten soll. Schon hat er solche "Amaga" da und dort in den Dörfern und in seiner Daterstadt aufgestellt, und zudem ist es ja alte Volks und Religionssitte der Gä-Reger, gegen herannahendes Unheil sich derartiger Schutzpatrone zu bedienen.

Das Unerhieten wird gern angenommen und es handelt sich nur noch darum, die Bewohnerschaft dafür zu gewinnen, daß sie für die Unkosten auskommt. Das hat keine Schwierigkeit. Noch am gleichen Abend ertönt die eiserne Schelle, die ein Bediensteter des häuptlings ausund niederschwingt. Zugleich ruft er mit lauter Stimme aus, daß sämtliche männliche Bewohner des Ortes am nächsten Morgen in aller frühe und Nüchternheit sich auf der Dorfstraße versammeln sollen, um eine wichtige Sache zu "essen" (zu beraten).

Keiner fehlt am folgenden Morgen. Alle Arbeit ruht, niemand begibt sich mit Buschmesser und Haue auf die Pflanzung. Auch die "Krankheitsväter", sofern sie nur an Wunden und Geschwüren leiden, schleppen sich herbei. Die Leiter des Gemeinwesens lassen sich auf niederen Holzseiseln nieder und lassen die Schnupftabaksbüchse im Kreise herungehen. Auch die Branntweinstasche hat wie immer ihren Weg in die Gemeindeversammlung gefunden; der Jusel soll den nötigen Scharssinn verleihen. Die weiblichen Bewohner Sasabis, die nach dem Staatsrecht der Neger von

der Beratung ausgeschlossen sind, lugen neugierig durch die Zäune und Hecken der Gehöfte oder strecken ihre Köpfe verstohlen über die niedere Hofmauer, stehen wie weiland Sara hinter der Tür und suchen den Gegenstand der Verhandlung zu erlauschen.

Die Versammlung währt diesmal nicht lange. Bandelt es fich doch um feinen verwickelten Prozeft, sondern nur um feststellung der Umlage für die Errichtung des Umaga. Dag ein folches ermunicht ift, daran zweifelt niemand. So lautet denn der endaultige Beschluß der "Alten", daß jeder erwachsene Bewohner des Dorfes - Mann wie frau -25 Pfennige beizusteuern habe. Das Beld wird sogleich eingezogen und der Priester verspricht ans Werk zu geben. Zupor aber macht fich die junge Mannschaft daran. am Ausgang des Dorfes einen Plat zu faubern und Cehm anzufeuchten. Und nun entsteht unter den Banden des Künstlers im Cauf des Tages aus geknetetem Cehm ein Bebilde, dessen Kopf und Oberleib dem eines Mannes entspricht, der in sitzender Stellung auf einem fleinen Seffel von Cehm thront. Als Augen siten ihm zwei Muscheln im Kopf, die ihm ein böchst blödes Aussehen verleihen. Müssia ruben die plumpen hande auf den zwergartigen kurzen Beinen, die in aar keinem Verbaltnis zu dem dickwanstigen Oberkörper fteben. Gin fteifer Bocksbart flebt dem Burichen am Kinn, der jedoch feinen faden Bekleidung am Ceibe trägt und die menschliche gigur in ihrer gangen Bloke zeigt. Schmunzelnd streicht und flebt der Künftler an dem roben Erdflumpen herum und blickt schlieglich ftol3 auf fein fragenhaftes Bemächte, das ftarr und ftumm dafist und vor dem das heranschleichende Pockengespenst erschreckt Reifaus nehmen foll. Geschäftige Bande errichten in Gile ein kleines Schutdach über der Sigur, damit ihr

nicht der Regen eine Glate wasche. Opfer werden dem Schutheiligen dargebracht, und wenn es auch nur unreifefrüchte und faule Eier sind — er sieht doch den guten Willen.

Das Werk ist getan und die Bevölkerung atmet erleichtert auf. Der fetischpriester wird bezahlt und mit Branntwein reichlich bewirtet. Auf seinen Rat hin werden auch noch die übrigen Zugänge ins Dorf verwahrt. Es werden zollhohe Zäune aus kleinen Pstöcken quer über den Weg errichtet, damit das Gespenst bei seiner Annäherung darüber stolpert und zur Umkehr bewogen wird. Ja, an einem etwas versteckten Seitenweg wird sogar eine alte flinte auf zwei Holzgabeln aufgelegt, die trotz ihrem schadhaften Kolben dem Krankheitsgeist den nötigen Respekt einslößen soll.

So ist denn alles geschehen, um Sasabis Bewohner ficher zu ftellen. freude und Luft giebt wieder unter ihnen In dieser Zeit kam auch der eine und andere Misfionar von Abokobi auf seinen Wanderungen je und je nach Safabi. Er fand die Ceute wenig geneigt für das Evangelium, und von den getischpriestern der Umgegend aufgestachelt, weit feindseliger als in den kleinen Ortschaften Damfa und Pantang, wo fich bereits einige Christen befanden. Besonders in ersterem mar ein Regen und Bewegen zu verspüren. Steinhauser hielt fich hier öfters länger auf, erteilte Taufunterricht und predigte des Albends auf den Strafen der benachbarten Dörfer und Bofe. Schon erhob sich bier auch die erste kleine Kapelle im Buschland, wiewohl die wenigen Christen am Sonntag vorzogen, nach Abokobi in den Gottesdienst zu pilgern. Safabi war dagegen harter Boden; aber auch da murde lebens. fräftiger Samen ausgestreut; nur ging die Aussaat lang. fam auf.

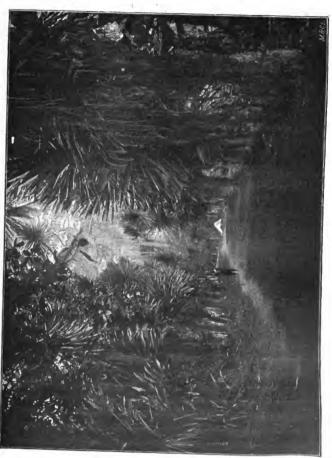

Der Schutpatron Sasabis, den man gur Zeit der Pockenepidemie aufgestellt hatte, konnte das Unheil doch nicht gang von den Brengen des Ortes abwehren. Einzelne Personen wurden von der Seuche ergriffen und in manchem Gemüt wurde der Glaube an die Macht des fetisches wantend. Indes nicht immer lehrt die 27ot beten, besonders wenn diese nicht allzu lange währt. leng zog rasch porüber und der Schrecken mard wieder vergessen. Immerhin fanden fich einige wenige Seelen, die nach dem lebendigen Bott fragten und dem Teufel und feinen finftern Werken entfagten. So murde auch Safabi in den Jugendtagen Abokobis einer jener Orte, dem man feine besondere Aufmerksamkeit zuwandte und wo man einen Stütpunkt zu finden hoffte, von wo die zahlreichen Ortschaften auf dem Verkehrsweg von Abokobi nach Krobo hearheitet merden follten.

#### 19

# 4. Ein Starker, der zum Raube wird.

Es war in den Sommertagen des Jahres [857. Da klopfte es an die Tür von Missionar Zimmermanns Studierstube und herein trat mit elastischem Schritt und ins landesübliche Gewand gehüllt ein kräftiger Aeger von zirka 45 bis 48 Jahren. Der Mann war dem Missionar nicht bekannt. Doch erinnerte er sich, als ihm jener seinen Namen nannte, von ihm schon gehört zu haben. Es war der zeischpriester Mohenu, der vor ihm stand. Und was ist es, was du von mir begehrst? fragte ihn Zimmermann. "Herr, meine Sache ist erschrecklich", erwiderte der zeisschreiter. "Ich bin gekommen, um meinen Namen als

Taufbewerber aufschreiben zu lassen; ich will fortan Gott dienen und Chrift werden." Miktrauisch blickte Simmer. mann den Mann an, und lange wukte er nicht, was er sagen sollte. So etwas war ihm bis jest noch nicht vor-Die fetischpriefter maren allerorten die geichworenen feinde der Missionare: sie batten feiner Zeit am liebsten die Gründung Abokobis mit Bewalt verhindert. Bei den Strafenpredigten leifteten fie überall offenen und gebeimen Widerstand und nicht am wenigsten galt der por ihm stebende Mobenu als der wütendste Begner der "Gottesfache". Die Bekehrung von einem folchen Priester war bis jett noch nicht erlebt worden, und man hatte eine solche auch nicht zu hoffen gewagt. Kein Wunder. daß der Missionar dem Manne nicht traute, der einer Bunft angeborte, die aus bewußten Betrügern und Derführern des Bolks besteht. Immerhin mußte er den Mann anhören, der nach der Weise der Neger in den Mittei. lungen über seine Person und den Grund seines Kommens sebr weit ausbolte.

Wer war Mohenu? Und wie war er dazu gekommen, den fetischdienst aufzugeben, um dem lebendigen Gott zu dienen ?

Mohenn war in der Küstenstadt Täschi geboren und trieb, als er erwachsen war, wie sein Vater Candbau. In der Nähe Abokobis lag seine Pstanzung. Der Entstehung dieses Christendorses setze er mit der ganzen Sippschaft der Setischpriester den hartnäckigsten Widerstand entgegen, denn er wußte, daß mit dem Einzug des Evangeliums der Einsluß und Verdienst seines betrügerischen Gewerbes beeinträchtigt wurde. Nicht immer war er zetischpriester gewesen. Erst im Mannesalter war er in die Gesellschaft dieser Gaukler eingetreten. Das bequeme Leben und der reichliche Verdienst

dieser Ceute hatte ihn angezogen. Mit seinem Glauben an den setisch wars schwach bestellt und die Cehrzeit, die er bei einigen alten Kameraden dieses Gelichters zu bestehen hatte, brachte ihn vollends darum. Don ihnen wurde er in mitternächtlicher Stunde in das geheime Treiben der Priesterschaft eingeweiht. Die erste Offenbarung, die ihm zu teil ward, war die Eröffnung, daß es keinen setisch gäbe. Er hatte ihre Gaukeleien, ihre Tänze und Gesänge, das Bauchreden und Quacksalbern zu erlernen, um seine Volksgenossen hinter das Licht zu führen.

So trat er nach beendigter Cehrzeit öffentlich als Wahrfager, Zeichendeuter und Urgt auf, tangte, peranstaltete fetischfeste und trieb von seinem Dörfchen Abladichei aus sein Wesen als Verführer des Volks. Jahrelang tat er dies unbehelligt, Wer hatte auch damider auftreten sollen und Zeugnis von der Wahrheit ablegen können? Da entstand unfern 216. ladschei die Missionsstätte Abotobi. Das war für den fetisch. priester und sein finsteres Tun eine unbeimliche Nachbarschaft. Es fehlte auch nicht an Mahnungen, die sein Bewiffen straften. Selbst in Abladichei fand das Evangelium Eingang, und überall in den umliegenden Ortschaften bezeugten die Missionare das Wort der Wahrheit. Mohenu fürchtete für seinen Einfluß. Unmutig perließ er eines Tages Abladschei und ließ sich in einem einsamen Weiler nieder, um von da aus sein Gewerbe ungehindert weiter zu betreiben. Indes er hatte ichon einen Stachel im Gemiffen. Der alte Christ Abraham in Abokobi hatte wiederholt mit ihm ernstlich gesprochen.

Da geschah es eines Tages, daß Mohenu auf dem felde jagte. Statt des Wildes erblickte er eine große, eigentümliche Schlange. Er wollte schießen, hörte aber eine Stimme, die ihm wehrte. Sinnend ging er nach Hause. Um folgenden

Tage erhielt er die Todesbotschaft von einem Verwandten im nahen Dorfe Adanse und ging zu dessen Beerdigung. Don da am Abend zurückgekehrt, legte er sich zur Auhe nieder. Halbwachend lag er auf seiner Matte. Da war es, als ob eine Wolke ihn beschattete. Dann faste ihn jemand beim Kopf und sagte: "Warum willst du nicht hören? Du starker Knecht des Teufels, du sollst mein Knecht werden!" Die Wolke verschwand und er fühlte sich krank.

Der Morgen tam und mit ibm ein wunderbarer Dorgang. Mobenu lag noch auf seiner Matte, als eine Engels. erscheinung seine Augen blendete. Ein Engel beugte fich gu ihm berab und fprach: "Stehe auf, dein Meifter rufet dich!" Er tat es und folgte dem Engel. Unterwegs forderte diefer ihn auf, hinter fich zu schauen. Mobenu blickte gurud und fah feinen eigenen Leib von Würmern gerfreffen als bloges Berippe daliegen. Der Unblick ergriff ihn tief. Da bestrich ein Engel das fleifchlofe Bebein mit Erde und es bekam wieder fleisch und Blut. Und indem er seinem führer, dem Engel, weiter folgte, begegneten ihm feindliche Scharen, die ihm zuriefen: "Wohin willst du geben? Du wirst uns doch nicht verlassen wollen?" Sein führer aber sprach ihm Mut gu. Endlich tamen fie gum Berrn Jefus. Der fragte ibn, ob er wiffe, wer ihn unterwegs zurudzuhalten versucht bätte. Mobenu antwortete: nein! "Deine bisberigen freunde und Zunftgenoffen, die getischpriester find es gewesen", sprach der Berr, "Siehest du deine fetische?" wurde Mobenu weiter gefragt. Er gab bierauf feine Untwort, sondern neigte fich und war beschämt. Bierauf ichaute er die "Stätte Bottes" und fah den Berrn, umgeben von Engeln in lichten Bewändern. Außerhalb des Baufes Gottes aber erblickte er allerlei Unheilige, an deren Leibern ihre Caten geschrieben standen. Da sprach der Berr zu ihm: "Nun werde ich dich wieder zurücksenden; gehe den geraden Weg und sage deinen Mitsündern, was du gesehen hast." — Mohenu kehrte zurück, begleitet von sieben Engeln. Diese gossen Wasser siber seine hütte und er hörte eine liebliche Musik. Da war es, als sielen Schuppen von seinen Augen und er ward wieder sehend.

Es war ein Sonntagmorgen, als dies geschah. Mohenn war tief ergriffen und zum erstenmal in seinem Ceben sing er an zu beten zum lebendigen Gott, dessen Nähe er gestühlt. Die Seinigen merkten, daß etwas Außerordentliches in ihm vorging und hielten ihn für krank. Sie wollten ihm Medizin verabreichen, aber er wehrte ihnen. Don da ab arbeitete der Geist Gottes so in seinem Herzen, daß er keine Ruhe fand außerhalb der Gemeinde des Herrn. Er begab sich, wie schon erwähnt, zu Missionar Simmermann und meldete sich in den Taufunterricht.

Er wurde mit Mißtrauen und Vorsicht aufgenommen; aber Mohenu, der ehemalige fetischpriester, erwies sich als aufrichtig. Seine Vekehrung war ihm ernst und mit Eifer genoß er christlichen Unterricht. Im U. Oktober 1857 konnte er auf seinem Weiler in der Nähe von Abokobi mit seinem ganzen Hause getauft werden. Einige Christen fällten den Setischbaum in seinem Gehöft und beseitigten den heidnischen Greuel. Abokobi aber, wohin Mohenu nun übersiedelte, gewann an ihm einen wackeren Christen, der sich mit ganzer Seele der Gemeinde anschloß und als ein Paulus — diesen Namen hatte er sich bei seiner Taufe erbeten — der Sache Gottes mit großem Eifer diente. Wir werden ihm noch später begegnen.

## 5. Vereitelte Plane.

Abokobi, das kleine Dörfchen in der stillen Waldeinsam. keit, war ein Sammelpunkt der zersprengten Megerchriften geworden. Es mar aber auch der Ausgangspunkt einer gefeaneten Miffionstätiakeit im umnachteten Beidentum, Zimmermann, sein Gründer, hatte indes noch andere Plane mit ihm Muge. Er fah fich bier ringsum von einer betriebsamen, wenn auch beidnischen Bauernbevölkerung umgeben. Mitten awischen dem dichten Waldgehege zogen fich große Pflanzungen von Mais und Jams dabin. Auf den Waldblößen erhoben fich fleine Weiler und Speicher mit der Erntefrucht. umgeben und beschattet von Tamarinden, Orangenbäumen und duftenden Cimonensträuchern. Zweimal des Jahres gewährte der fruchtbare Boden bei genügendem Regenfall der emsigen Band einen ergiebigen Ernteertrag. In den Produkten, die das Cand in reicher fülle bot, erblickte er das Rohmaterial zu den Erzeugnissen eines mannigfaltigen Bewerbes. Das alles konnte und sollte in weit umfanareicherem Mage ausgenützt werden, wenn neben dem fulturlosen Neger ein Menschenschlag auf dieser Scholle lebte und hantierte, der es verstünde, mit fleiß und Geschick den Reichtum des Candes zu heben und den Negern hierin ein Dorbild zu geben.

Das ließ in Jimmermann einen Gedanken ausreifen, den er schon lange mit sich herum getragen hatte: den Plan einer sogenannten Kulturmission. Hier in Abokobi wollte er ihn zunächst in kleinem Maßstab verwirklichen. Wiewohl ein Sprachgelehrter, der dem Volksstamm der Garceger die Bibel in ihre Sprache überseht und manch anderes wertvolle Zuch verfaßt hat, ein Mann von genialer Zegabung, hatte er doch dem Zauernstand, aus dem er hervorgegangen, seine

besondere Porliebe bewahrt. Nicht genug wußte er zu betonen, daß auf dem Uckerbau der besondere Segen Bottes rube und daß derfelbe die ungerftorbare außere Grundlage bilde, auf dem fich Gesittung und Bildung, Wohlfahrt und Ordnung für die Bolfer der Erde aufbaue. Und diefen Segen munichte er por allem feinem Ufrita, für das er lebte und das er über alles liebte. für fein Ufrifa, dem gu lieb er auch eine Ufrifanerin zur Battin erfor, beate er die größten, weitgebenosten Boffnungen; in ihm ersah er die Welt der Bufunft, das Cand der großgrtigsten Entwick. lungsgeschichte. Mit prophetischem Blid fab er voraus, daß dieses sein Ufrita, bis jett verachtet und mit füßen getreten, dereinst noch viel umworben sein und zu Ehren kommen würde. Soweit es in seiner Macht stand, wollte er nicht nur an der Christianisierung dieses Erdteils, sondern auch an der kulturellen und wirtschaftlichen Bebung seines Urbeitsgebiets mithelfen.

Jimmermann glaubte dies durch eine mit der Mission Hand in Hand gehende Kolonisation am besten erreichen zu können. Wicht, daß er den uneindämmbaren Strom der Einwanderung in sein Arbeitsgebiet herein lenken wollte, sein Wunsch ging vorderhand nur dahin, eine kleine Anzahl junger Cente von christlicher Gesinnung aus dem heimatlichen Bauern- und Handwerkerstande in seiner Nähe anzusiedeln. Sie sollten durch ihr Vorbild, durch christliches Kamilienleben, durch ihre Kulturarbeit auf eigene Kosten die gesistliche Tätigkeit der Missionare unter der heidnischen und christlichen Negerbevölkerung unterstützen und das Volksleben heben.

Mein ber Candwirtschaft sollte dann noch ein Kleinhandels und Cadengeschäft entstehen, und auch verschiedene Gewerbe, wie das Schreiners, Wagners, Schmiedes, Sattler., Schlosser. Schuhmacher., Schneider und Weberhandwerk, Holzsägerei und Gelbereitung hoffte er sich entwickeln zu sehen. Hiezu fänden sich, meinte er, schon die Grundlagen bei den Eingeborenen vor; der Europäer sollte nur vervollkommnen, was bis jett beim kultursosen Weger noch in den Anfängen steckte, durch seine Ideen anregen und mit gutem Beispiele vorangehen. Eisen und Bauholz, Baumwolle und andere Stosse für die Weberei und Seilerei, Häute zu Lederarbeiten und Rohstosse für Zucker, Seise, Lichter und Bel seien in Menge vorhanden. So erhosste er von europäischen Ansiedlern eine allseitige Dervollkommnung des Landbaus und der noch in den Ansängen stehenden Gewerbe, Derwertung des Landes und der Arbeitskräfte, eine erhöhte Güterausfuhr, christliche Einwirkung und allgemeine soziale Hebung des Dolkslebens.

Soweit Zimmermann biegu die Band bieten fonnte, das wollte er tun. Er erstand zunächst aus seinen Privatmitteln in der Nähe von Abokobi zirka 100 Morgen Cands um 250 Gulden, und marb dann unter der Band um einige junge Bauern von driftlicher Besinnung in feiner ichwäbischen Beimat. Es fanden fich auch solche, die bereit maren, fich bei Abokobi angufiedeln. Zugleich gewann er für den Dlan seinen Kollegen Steinhauser, der seine familie in der badischen Beimat zu bestimmen wußte, sich auf der Bold. fufte ein neues Beim zu gründen. Man ging an die Errichtung von einigen Bauschen für die neuen Unfiedler und alles schien einen hoffnungsvollen Unfang zu nehmen. Doch der Mensch denkt und Gott lenkt. Schon war alles geordnet und vorgesehen, als im letten Augenblick, ebe die Auswanderung der Betreffenden zur Ausführung fam, der tüchtige und energische Steinhauser am 13. September 1857 in Christiansbora einer schnell verlaufenden Krankheit erlag.

Das genügte, um den ganzen Plan zu vereiteln. Das Missionskomitee sah sich nun veranlaßt, angesichts der ungesunden klimatischen Verhältnisse von einer Unsiedlung europäischer Kolonisten ernstlich abzuraten. So unterblieb dieselbe. Unch sonstist manche Hoffnung Timmermanns vereitelt worden. Selbst die Erwartungen, die er für seine Person und Familie an den Erwerb seines Landes knüpfte, sie sind nicht in Erfüllung gegangen.

In der Mitte seines großen Candgutes erhebt sich ein kleiner Bergkegel, fast wie der Hohenstausen im schönen Schwabenlande. Don seiner luftigen Höhe aus genießt man die herrlichste Aundsicht. Wie ein Garten Gottes breitet sich weithin die von niedrigem Wald durchbrochene Sebene aus. Pslanzungen wechseln mit Wald und Savanne ab. Dazwischen liegen die Weiler und Dörfer der Bauern. Gegen Aorden erheben sich die steilen Abhänge des Akwapemgebirges, an dessen unteren Halden gelichtete Waldblößen die Arbeit des Bauern bekunden. Am östlichen Korizonte aber tauchen die zerksüfteten Schaiberge schroff und inselartig aus der weiten Sebene auf.

hier auf dieser einzigartigen Anhöhe gedachte Timmermann dereinst in späteren Tagen sein Heim aufzuschlagen. Wann sein Tagewerk sich zu Ende neigen würde, sollte ein bescheidenes Vockhaus ihm als Ausruheposten dienen, wo er wie ein Patriarch unter Kindern und Kindeskindern waltend des Candes Gewächs zu genießen gedachte. Hier wollte er unter seinem Negervolk noch seine letzen Kräfte für des Candes Wohl verzehren und seine Tage beschließen. Es ist ihm nicht beschieden worden. Wohl hat er noch manches Jahr für sein Afrika wirken dürsen, aber sein Gebein ruht in heimischer Erde, wo er 1876 wider seinen Willen Stärkung für seine angegriffene Gesundheit suchen mußte. Mit ihm sind manche Pläne ins Grab gesunken.

# 6. Der weitgereifte Sebaftian.

Im Buschdorf Abokobi hatte sich mancherlei Dolk eingefunden. Dazu gehörte auch ein alter, grauhaariger Neger, für den das stille Christenörtchen als eine Art von Besserungsanstalt dienen sollte. Er bewegte sich viel im Heim der Missionare, denen er in allem zur Hand ging und für die er mancherlei Dienste versah, wosür ein freigeborner Neger sonst nicht leicht zu haben war. So war er den Missionsfamilien in jenen Tagen des schweren Ansangs in der Abgeschiedenheit des Buschlandes ein wertvoller Helfer in den äußeren Dingen des Haushalts.

Aber auch sonst stellte der alte "Bast" - so bieg der Mann - gemiffermaßen eine Kuriosität seiner Dolksgenoffen dar, denn er war weit und breit unter der afrikanischen Bauernbevölkerung der einzige Schwarze, der außer feiner einheimischen Mundart mehrere europäische Sprachen verstand und mit frangofischen, dänischen, spanischen, englischen und deutschen Broden um sich werfen konnte. Auch konnte er sich rühmen, weiter in der Welt berumgekommen gu fein, als alle feine Stammesaenoffen. Ja, er batte als Ufrikaner ein Stud europäischer Weltgeschichte mit erlebt, auf die er zwar keinen bestimmenden Einfluß ausgeübt batte, wovon er aber nicht ohne Stol3 und Selbstbewußtsein gu fprechen pflegte. "Ich gesehen habe Kaiser Napoleon I." Diese Mitteilung aus seiner Vergangenheit bildete gewöhnlich den Mittelpunkt seiner wichtigsten Erlebnisse. Und in der Cat, er mar ein Mann, der weit gereist mar, der viel gesehen, viel erlebt und merkwürdige Cebensschicksale hinter sich hatte, und der schließlich als Kubbirt und Ochsenlenker, als Kochfünstler und Saktotum der Missionare auf der Buschstation Abokobi seinen bewegten Cebenslauf beschlossen hat.

Daß ein Neger fich heutzutage bis nach dem zivilifierten Europa perirrt, ist nichts Seltenes mehr; werden doch Schwarze aus Oft. und Westafrifa truppweise als Ausstellungsobjekte dem schaulustigen Dublikum vorgeführt: Speere werfend. Keulen ichwingend, unter milden Bebarden und betäubender Mufit den Kriegstang aufführend. Sie muffen bei folder Belegenheit noch ein gutes Stud mehr Wildheit an den Tag legen, als sie's zu hause gewohnt find; sonst ware es ja kein wirkungsvolles Schauspiel. Oder man tann in den Condoner Strafen wirkliche und gemalte Meger, mit der Mandoline im Urm, im Bigerlkoftim por den Kneipen fteben feben, wie fie jum Saitenspiel ein herggerreißendes Lied fummen und das Mitleid der Dorübergehenden zu wecken suchen. Und vollends an den Bafenplaten! Wie oft begegnet einem da ein schwarzes Beficht. das einem dabertrollenden Megermatrofen angehört, meift aber faum beachtet wird. Selbst fcwarze "Gentlemen" oder Berren von Stand, die der Handel oder das Studium in die europäischen Großstädte führt, find bei den heutigen Derkehrsmitteln feine befremdliche Erscheinung. Man trifft fie nicht selten als "Weltreisende" in den Alpen, auf Bergbabnen, oder auf dem Rücken eines Saumroffes, in den Botels und im Salon erster Klaffe der Dampfschiffe. Der schwarze Herr findet fich auch gang leicht in der ihm fremden Welt gurecht, er weiß mit Unftand und einigem Selbstbewußtsein aufzutreten und versteht vortrefflich den Engländer ju fpielen. Solche Erscheinungen aus Ufrita find also beutzutage nichts Ungewohntes.

Unders war's vor fünfzig und hundert Jahren. Da pflegte ein Aeger in Europa meist nur auf der Staatskarosse eines Edlen des Candes zu figurieren, und zwar als Ceibund Kammermohr, reich betreßt und glänzend aufgeputzt. Im Gefolge eines reisenden Kavaliers, der von Westindien oder Brasilien sich seinen Com mitgebracht hatte, war vielleicht ein solcher Schwarzer nach Europa verpstanzt worden und diente als Prunkstück im Haushalt seines Herrn. — Doch lassen wir uns die Irrfahrten unseres Bast erzählen.

Dieser war etwa ums Jahr 1790 im fischerdorf Ca bei Christiansborg auf der Goldfuste geboren. In seinen Kinderjahren, die er wohl wie alle seine Altersgenoffen meist am Meeresstrand mit Spiel und Sischfang zubrachte, hatte ihm ficherlich niemand fein spateres bewegtes Ceben vorausgesagt. Doch mas geschah? Eines Tages murde er für ein fag Branntwein an einen dänischen Sklavenhändler verkauft. Sehr mahrscheinlich geschah dies von seiner eigenen Samilie, um fich für irgendwelche festlichkeiten den nötigen Schnaps zu verschaffen; denn der Berkauf von gamiliengliedern war damals, als der Sklavenhandel an der afrifanischen Kufte blühte, ein häufiges und beliebtes Mittel, um damit seine Ginkaufe gu maden oder die druckenoften Schulden abzutragen, Dielleicht auch war der arme Junge bereits Sklave oder Kind eines solchen. Da stand es ja in jenen traurigen Zeiten, in denen die Menschenware als Kapital galt, gang im Belieben des Meifters, fein Eigentum zu veräußern. Also unser armer Bast wurde auf ein Sklaven. schiff gebracht und mit vielen anderen Unglücklichen seines Dolks nach Westindien verschifft. Das war am Unfang des porigen Jahrhunderts.

In Westindien — wir wissen nicht, auf welcher Insel — gelangte er durch Kauf in die Hände eines deutschen Selmannes aus Sachsen-Weimar und wurde sein Bedienter. Alls solcher begleitete er seinen Herrn auf dessen Reisen. Es

ging zunächst nach Brasilien, wo sie sich einige Zeit aufbielten; dann schifften sie sich nach Portugal und Spanien ein. Hier trat sein Herr in französische Kriegsdienste zur Zeit, als Bonaparte Spanien unterwarf und seinen Bruder Josef auf den Tron der verjagten Bourbonen setzte. Während seines Aufenthaltes in Spanien empfing unser Afrikaner die römisch-katholische Tause und den Namen Josef Sebastian. Eetzerer wurde aber nur in der abgekürzten korm "Bast" gebraucht. Bei seinen Kriegsfahrten eignete er sich die Kenntnis der französischen Sprache einigermaßen an.

Doch auch in Spanien war nicht seines Bleibens. Sein herr machte im Befolge Kaifer Napoleons den bekannten unglücklichen feldzug nach Rufland mit und Baft tam als treuer Waffenträger feines Berrn bis nach Mostau. Bier erlebte er den Untergang des frangofischen Beeres in jenen schrecklichen Wintermonaten des Jahres 1812. Wie er mit seinem Berrn dem gleichen Schickfal entronnen ift, davon miffen wir leider nichts zu berichten. Dagegen finden mir ihn im folgenden Jahr beim deutschen Beer, das in der Völkerschlacht bei Leipzig (16.—18. Oktober 1813) das Joch des frangösischen Eroberers zerbrach und den deutschen Canden die freiheit erfampfte. Das Berg des deutschen Edel. mannes, der lange dem fremden Bewalthaber gedient hatte, war von dem frühlingsweben der erwachenden freiheit mitergriffen worden, als Deutschlands Sohne sich ermannten und in den beiligen Krieg fturmten, um "mit Bott fur Konig und Daterland" den Kampf gegen den Unterdrücker aufgunehmen. Er stellte fich in die Reihen der deutschen Bruder. Und der Ufrikaner, unser Baft? Mun, der zog eben mit, wohin fich sein Herr begab. So machte er denn, wie schon gesagt, an seiner Seite die entscheidende Bolkerschlacht bei Ceipzig mit und hatte bei dieser Belegenheit die Ehre, nach der Schlacht

den gekrönten häuptern, dem Kaiser Alexander von Außland, dem Kaiser franz von Gesterreich und dem König friedrich Wilhelm III von Preußen vorgestellt zu werden. Jeder der Monarchen schenkte dem beglückten Aeger ein Goldstück. Nach dem frieden ließ sich sein Herr in Weimar nieder, und hier verblieb Bast bei demselben bis an dessen Cod. In Weimar wurde Bast auch in die lutherische Kirche ausgenommen.

Nach dem Tode des Edelmannes brachen schlimme Tage für den armen Baft an; denn eine Schwester seines Berrn, in deren Dienste er nun zu treten hatte, behandelte ihn fehr streng, und obschon ihm fein sterbender Berr einen freibrief ausgestellt und ein Legat von 200 Dutaten für seine langjährigen treuen Dienste binterlassen hatte, befand er sich doch gang in der hand von Ihro Bestrengen Gnaden. Ja, die alte Dame suchte dem armen Regerburschen auf jede Urt und Weise seinen freibrief zu entloden, und ob er zu seinem Cegat unverfürzt gekommen ift, mochten wir bezweifeln. Baft fann auf flucht, um fich feiner unliebfamen Lage zu entziehen. Gin fleiner Unlag half ihm gum Entschluß. Eines Tages hatte er das Unglück, eine koftbare Dorzellantaffe feiner Herrin zu zerbrechen. Er hatte allen Grund, den Born der ftrengen Dame gu fürchten, und um dem drohenden Ungewitter zu entgehen, machte er fich aus dem Staube und reifte nach Strafburg. 211s vielgereifter Mann war er nicht gang ohne geographische Kenntnisse, und auch ohne folde, wie fie in den Buchern fteben, findet fich ein Neger in der Welt zurecht, denn es kommt ihm weder auf die Zeit an, noch auf einen fleineren oder größeren Umweg; schlieglich erreicht er doch sein Ziel. Zudem standen Baft mehrere Sprachen zu Gebote. Sein Sinn ftand zunächst nach Kopenhagen, da er von dort aus am leich.

testen in seine alte afrikanische Heimat zu gelangen hoffen konnte; denn seine Vaterstadt Ca bei Christiansborg, das wußte er, lag in den dänischen Besitzungen der Goldkuste.

In Straßburg bestieg er die Postkutsche, um nach Paris und von da nach Havre zu fahren, hatte aber dabei das Unglück, daß sein Kosser, der seine Habseligkeiten und einiges Geld enthielt, auf einen anderen Postwagen versaden und wer weiß wohin befördert wurde. Er hat ihn auch nie wiedergesehen. Don allem entblößt erreichte er Havre, den großen Hasenslaß an der Seine-Mündung. Nach langem Suchen fand er hier einen dänischen Schiffskapitän, der ihn auf seine Bitte hin mit nach Kopenhagen nahm. Nun war ihm geholsen. Er ließ sich — an Blödigkeit scheint er nicht gelitten zu haben — Seiner Majestät dem König von Dänemark als einer seinen schwarzen Untertanen von der Goldküste vorstellen und ging ihn um seine Hilse an. Diese wurde ihm auch gewährt. Er sollte nicht umsonst an die dänische Regierung appelliert haben.

Diese wollte aber auch etwas aus ihm machen und ihn in irgend einem Kach ausbilden lassen, damit er in ihrem Dienst sich an der Goldküste nützlich erweise. Man ging damals gerade mit allerlei Kulturplänen um und dachte daran, in Christiansborg, dem dänischen Hauptort an der Goldküste, eine Windmühle zu errichten. In ihr sollte der schmackafte Mais oder türkische Weizen, der im Cande viel gebaut, aber nicht ausgeführt wird, gemahlen werden. Gewöhnlich geschieht dies mit vieler Mühe und Zeitverlust durch die Hand der Aegerfrauen, die den Mais zwischen zwei Steinen zerreiben und auf diese Weise den täglichen Mehlbedarf gewinnen. Bast war dazu ersehen, jenen Kulturzweig in seinem Vaterland einzussühren, und wurde deshalb zu einem Windmüller in die Cehre gegeben. Das Schiff, das die

für Christiansborg bestimmte Mühle an Bord hatte, brachte auch ihn in das Cand seiner Bäter zurud, von wo er vor Jahrzehnten als Sklave hinweggeführt worden war.

Die Mühle wurde in Christiansborg aufgestellt und stand eine Zeitlang in gutem Betrieb. Bast, der schwarze Müllermeister, waltete treulich seines Umts. Aber die Freude währte nicht allzulange. Die Termiten oder weißen Umeisen, die alles Holzwerk zerktören und denen man in keiner Weise beikommen kann, hatten sich verschworen, diese Neuerung nicht aussommen zu lassen. Sie höhlten die Basten aus und zernagten die Bretter, bis das ganze Bauwerk eines Tages zusammenbrach. Das Schicksal der Windmühle war damit besiegelt. Nichts blieb davon übrig, als die massiven Mahlsteine, an denen sich die zerstörungssüchtigen Termiten umsonst die Jähne ausgebissen hätten. Noch nach Jahrzehnten lagen die schweren Steine zwischen Kaktus und Nicinusstauden an der Stätte, wo vor Zeiten die Mühle lustig klapperte.

Bast mußte nun einen andern Erwerbszweig ergreifen. Da er im Dienst der dänischen Regierung stand, so wies ihm diese eine neue Beschäftigung an. Er verstand sich als ehemaliger Diener und Reitsnecht eines deutschen Sdelmanns auf die Behandlung von Pferden. Doch solche waren damals auf der Goldküste kaum anzutreffen oder doch nicht zu verwerten. Dagegen wollte man's, wie in Südafrika, mit Ochsen als Zugvieh versuchen. Bast erhielt den Austrag, Ochsen hiefür anzugewöhnen und wurde zum Wagenlenker und Ochsensührer ernannt. Die Sache gelang, und der Ersolg dieses neuen Kulturunternehmens schien gesichert. Etwa vier dies fünf Stunden landeinwärts hatten die Dänen am Juß des Gebirges eine Pflanzung mit einem hübschen Candhaus liegen. Hier verbrachten die Beamten je und je ihre

Zeit in ländlicher Burudgezogenheit oder, wie wir heute fagen wurden, in der Sommerfrische, wenn überhaupt von solcher in dem tropischen Westafrika die Rede sein könnte. Tamarinden, und Grangenbäume umftanden den Candfit. und ein kleines Megerdorf, von Sklaven bewohnt, lehnte fich mit seinen niedrigen Erdbütten an denselben. Die pon der dänischen Regierung angefiedelten Sklapen bauten etwas Kaffee und Baumwolle, fultivierten Belpalmen und gogen allerlei feldfrüchte. Noch heute ragen die Trummer jenes "Lusthauses" aus dem Dickicht des Waldes hervor, und vereinzelte Baumwollstauden mit ihren weißen Kätchen oder fruchtkapseln deuten auf die ehemalige Pflanzung bin. Die alten knorrigen Tamarinden, und Orangenbäume liefern nach wie vor ihre köstliche frucht den heutigen Nachkömmlinaen ienes Sklavendorfes. 2luch führen lettere noch immer, obichon fie durch die englische Berrichaft länast frei find. den Mamen "Königskinder" gur Erinnerung an jene Zeiten, da fie Borige des Konigs von Danemark maren.

Zwischen der Küste und jener Pflanzung, wohin die Regierung auch einen Sahrweg hatte herstellen lassen, sollte nun Bast mit seiner Ochsenpost den Derkehr vermitteln. fleißig wurde auch sein Fuhrwerk benütt. Aber bald erlag das Zugvieh dem giftigen Biß der Csetsessee, die in jener Sone häusig vorkommt, und mit seinem Ochsengespann nahm es ein jähes Ende. Armer Bast! Sein Lebensweg war überall mit Dornen verhegt, und seine alten Tage sollten sich — freisich durch seine eigene Schuld — noch recht trüb gestalten. Er siel bei den Dänen in Ungnade und zog sich von ihnen zurück. Inzwischen war er aber auch einem seind in die Hände gefallen, der ihn noch übler traktierte als seine ehemalige Gebieterin in Weimar. Er hatte sich dem leidigen Trunk ergeben und war ein Sklave des Brannt-

weins geworden. Dadurch kam er leiblich und geistig immer mehr herunter und niemand wollte etwas mit dem trunkenen Bast zu tun haben. Was nütte ihn seine Unstelligkeit, sein Gereistsein in civilisierten Cändern, sein weiterer Gesichtskreis, den er vor seinen Candsleuten voraushatte? Durch sein Caster war er ein armer Mann geworden, der sich kaum durchschlagen konnte.

Da erbarmte fich seiner Missionar Zimmermann, der damals eben (1850) in Christiansborg gelandet war und Bast vom Untergang zu retten hoffte. Er stellte ihn als Kubbirt an und machte ihn später zu seinem Koch; denn Bast war zu allem zu gebrauchen, wenn er nüchtern mar. Nicht umsonst mar er in der weiten Welt berumaekommen. Aber er blieb trot Mahnens und Bittens ein Sklave des Branntweins. So beschloß man denn schlieglich, ibn nach Abokobi zu verpflanzen, wo er unter der Bauernbevölkerung der Versuchung jum Trunk weniger ausgesett war, als an der verführerischen Kufte. Bier auf der Missionsstation war er eine Urt von faktotum bei den Missions. leuten, und er ließ auch, da er unter driftlichem Einfluß stand, das Wort Gottes auf sich wirken. Dieses und die Aufsicht, die der enge Verkehr mit den Missionaren mit sich brachte, maren febr beilfam für Baft. Da führten ibn unglücklicherweise die Derhaltniffe wieder an die Kufte guruck, und von neuem bekam der heillose Branntwein Macht über ihn. Wieder sandten ihn die Missionare von dort nach Abokobi, dem ftillen Christendörfchen, um ihn dem Sundenleben zu entreißen.

Hier in Abokobi hat er denn auch seine letzten Cebenstage verlebt; aber sie waren voll Mühe und Not. Einsam und allein in der Welt dastehend, hatte er weder familie noch sonst jemand, der für ihn sorgte. Trop seines hohen

Alters mußte er sein täglich Brot durch etwas Ackerbau zu gewinnen suchen. Nebenher verschaffte ihm die Mission noch einigen Derdienst, indem sie ihn als Ausseher bei der Herstellung eines Brunnens anstellte. Aber als dann dieser Nebenverdienst wegsiel und die wasserame Gegend von einer Hungersnot heimgesucht wurde, da hatte der arme, etwa fünfundsiedzigiährige Bast noch recht böse Tage in seinem Alter. Doch lernte er immer mehr in dieser Notzeit, da auch seine Leibeshütte allmählich zusammenbrach, sich an den Herrn, seinen Gott halten. Alt und lebenssatt beschloß er am 50. Dezember 1866 sein vielbewegtes und doch so armes Leben. Die Missionare der Station Abotobi aber bewahrten ihm ein dankbares Andenken; denn sie vergaßen ihm nicht die treuen Dienste, die er ihnen in den Tagen der schweren Anfänge geseistet hatte.

19

# 7. Jehn Jahre spåter.

Ein Jahrzehnt ist verstossen, seit der Kriegssturm die Missionare und Christen von der Küste ins Buschland gertrieben hat. Die Gründer Abokobis haben längst andern Arbeitern Platz gemacht. Missionar Steinhauser ist schon 1857 in Christiansborg entschlasen und Jimmermann steht seit 1859 auf einem neuen Posten, in Odumase, wo er im palmenreichen Kroboland unweit des Voltastroms eine neue Station angelegt hat. Das Dörschen Abokobi ist größer und ansehnlicher geworden. Es bietet nun zirka 150 Christen ein trautes Heim. Kommt man von der Küste her an das Südende des Dorses, wo sich verschiedene heidnische Familien

jenseits der Grenze des Missionslandes angesiedelt haben, so liegt die von Süd nach Nord sich hinziehende Hauptstraße der Christenansiedlung vor einem. Sie ist mit prächtigen Schattenbäumen besetzt, deren breites Caubdach den sauberen Kiesweg überschattet, rechts und sinks umsämmt von niedrig gehaltenen Grasslächen, in denen des Abends Glühwürmchen ihr wunderbares Licht leuchten lassen. Der Hauptweg ist rechtwinklig durchschnitten von drei ebenso breiten Nebenstraßen, die mit Fruchtbäumen: Mangos, Orangen und Limonen besetzt sind und deren Blüten und reisende Frucht dem Unkömmling ihr Uroma zuströmen.

Den Mittelpunkt des Dorfes bildet ein freier Dlat. an deffen oberem Ende die am 10. Januar 1864 eingeweihte Kapelle mit anstoßendem Schulraum fteht. Es ift ein einfaches, aber geräumiges Gotteshaus. Sein einziger äußerer Schmuck, das Kreug über der Giebelspite, fagt allen, die porüber geben, Beiden und Christen, wem diese Stätte geweiht ift und von wem an ihr gezeugt werden soll. Neben ihr steht die Cehrerwohnung, nicht weit davon das alte Missionshaus, das nun von einem Katechisten bewohnt ist. Um Weg aber, der zur Kapelle führt erhebt fich jett zwischen dicht belaubten Orangenbäumen auf der einen Seite ein neues Missionsbaus, von Missionar Schall bewohnt, auf der andern das Unwesen der Madchenanstalt, die hier seit dem 7. Juni 1860 ihr Beim gefunden hat. Bar munter gehts unter der Schar diefer Megermädchen zu, die frühzeitig mit ihren blanken Mesfinggefäßen auf dem Kopf im Gänsemarsch jum Bache schreiten und dort das Waffer für den Tagesbedarf unter lautem Schäfern und Cachen ichopfen. Den Dormittag über fiten fie auf der Schulbank und muben fich mit europäischer Weisheit ab, mogegen fie am Nachmittag unter Aufficht und Anleitung ihrer

Cehrerin, Fräulein Maurer, an der Handarbeit sitzen und dazwischen hinein ihre Lieder im Chor erschallen lassen. Dicht neben ihnen hat der Vorsteher Missionar Cocher seine Wohnung.



Maddenanstalt in Abofobi.

Um den Mittelpunkt der Kapelle und der Missionshäuser her gruppieren sich die zirka 30 sauberen Hüttenanwesen der Christen. Sie haben alle die nötigen Räume, denn hier gebricht es nicht an Raum. Fünf Fuswege, meist gut im Stand gehalten und weit besser als bei anderen Negerdörfern, führen vom Dörschen aus nach allen Richtungen hin durch den dichten Busch. Die von Nord und Süd werden täglich von Hunderten von Castträgern benützt, die Palmöl und Waren nach und von der Küste transportieren.

Un der Bauptstraße bat ein Schmied und ein Schreiner feine offene Werkstatt aufgeschlagen und es ist ein fröhliches Dinken und hämmern am Tage zu boren. Zwar find es nur einfache Erzeugnisse der Kunft in Gifen und Bolg, die da geliefert merden, aber mer hatte nicht feine freude am Schaffen der schwarzen handwerker. Un der Svike des fleinen driftlichen Gemeinwesens aber handhabt ein schwarzer Schultheiß, der "Dorfpater", die burgerliche Ordnung, mabrend ein Kirchenrat mit den beiden Missionaren die inneren Ungelegenheiten leitet und überwacht. Und betrittst du des Morgens frühzeitig das stille Dörschen, so tont dir, noch ebe der Morgen grant, aus der Kapelle vielstimmiger Besana entaegen. Da haben sich die driftlichen Bewohner Abofobis zum gemeinschaftlichen Morgensegen versammelt, ebe fie mit dem Buschmeffer in der Band und der flinte auf der Schulter den Weg auf die Pflanzung antreten.

50 hält mans Tag für Tag. Um Sonntagmorgen aber, wenn das Glöcklein an der Giebelseite der Kapelle ertönt, da wandern sie von allen Seiten zum Gotteshaus. Selbst aus den Nachbardörfern erscheinen einzelne Familien, darunter der alte Schmiedjakob von Uschongmang und sein greiser Bruder, der blinde Moses an seinem hohen Bambusskock, geführt von einem Knaben. Ihr erster Gang ist zum Missionar, um diesen auf der schattigen Veranda zu besgrüßen und einige Worte mit ihm und den Seinigen zu wechseln. Mit Eiser streisen sie, wie dies der Negeranstand verlangt, das wallende Obergewand von der linken Schulter herunter und reichen jedem die nervige Rechte. Dann solgen sie dem Ruf der Glocke ins nahe Gotteshaus, wo in dem hellen freundlichen Raume die kleine Negergemeinde des

Buschlandes andächtig den Worten des Missionars lauscht, der ihnen in den Cauten ihrer bilderreichen Sprache Gottes Wort verkündiat.

Doch nicht allein auf den Besuch des sonntäalichen Bottesdienstes beschränkt fich das driftliche Bemeindeleben der "Buschleute". Wer lesen kann - und manche lernen es noch in ihren älteren Jahren - erbaut fich aus Bibel und Gesangbuch, die ihnen Missionar Zimmermann in ihrer Sprache in die Band gegeben bat; die Sonntagschule wird fleißig besucht, und die meisten der Christen vereinigen fich an bestimmten Tagen ju Gebetstunden. Die monatlichen Missionsstunden, die des Sonntags nachmittags gehalten werden, haben in ihnen die Pflicht und das Berlangen geweckt, für das Beil ibrer beidnischen Mitbruder in der Mabe und ferne ju beten und zu arbeiten. Bu letterem Zweck baben die driftlichen Manner beschloffen, eine Misfionsplantage anzulegen und deren Ertrag der Miffion zuzuwenden. Mit fröhlichem Mut ziehen fie an bestimmten Tagen gemeinsam auf die Pflanzung hinaus und tun unter munterem Gefang ibre Urbeit. Das fonft fo faure Gefchaft des Buschbauens scheint ihnen in diesem Kalle nur ein leichtes Spiel zu sein. fast scheint es, als ob in ihren Meffern beute eine besondere Schärfe sei. Das feld wird mit Mais bepflanzt und ein jeder hat seine freude am Bedeihen der Plantage.

Den höhepunkt der Freude aber bildet der Erntestag, da die gesamte Christengemeinde auf die Pflanzung hinaus wallfahrtet, um den "Gottessegen" einzuheimsen. Selbst der Missionar begibt sich am frühen Morgen auf das feld hinaus, um dem fest die rechte Weihe zu geben. Eifrig sind die Männer als Schnitter am Werk, während Jünglinge und Frauen das reife Korn ins Dorf tragen.

Rapelle in Abokobi

fröhlich lagert fich am Mittag jung und alt im Schatten eines Waldbaums und genießt sein Maisbrot mit einem Studlein gedörrten fisches. Dann wird ein Lied ums andere angestimmt, ein Schriftwort verlesen, turg darüber gesprochen und ein Dankgebet gesprochen. Ja, solch einen freudentag fennen die Beiden, die ringsum das Buschland bevölfern. nicht. Wohl feiern sie ihre fetischtage, und zu Zeiten wird ihnen vom Priester geboten, in gemeinsamer Urbeit die Wege zu ihrem Beiligtum zu faubern, aber das geschieht dann unter muftem Beschrei und Bejoble, wobei der Branntwein den nötigen Gifer verleihen muß. Auch Prozessionen werden veranstaltet und unter lautem Bebrull wird die Bottheit angerufen, aber es find nur larmende Umguge, die das Machtgebot des fetischpriesters veranstaltet und die nicht der Liebe und Ehrfurcht gegen die Gottheit entfpringen.

Unter den Christen waltet ein anderer Beist, wiewohl fich noch mancherlei von ihrem Wandel nach paterlicher Weise zeigt. Aber sie missen doch, daß sie andere Cebenszwecke, höhere Cebensziele haben als die Beiden, bei denen es heißt: Caffet uns effen und trinken, denn morgen find wir tot. Sie möchten deshalb auch ihren Brudern nach dem fleisch diesen Cebensweg zeigen, und so begeben fich manche am Sonntag Nachmittag mit dem neuen Testament und dem Besangbuch unter dem Urm hinaus auf die Weiler und Dörfer, um das Beil Gottes der heidnischen Bevölkerung aus eigenster Cebenserfahrung beraus zu verfünden. Undere schließen sich wohl auch dem Missionar an, der mit den Unstaltsmädden singend aufs benachbarte Dörfchen hinaus. gieht und deffen Bewohnern im Schatten grunender Cimonensträucher oder Tamarinden in einfacher Weise das Wort des Cebens predigt. Dor allem ift es der chemalige fetischpriester und nunmehrige Gemeindeältester Paulo Mohenu, der mit Eiser und Gotteskraft das von ihm ersahrene Heil seinen Volksgenossen anpreist. Er, der vormals ein blinder Leiter der Blinden gewesen ist, ihm sind nun die Augen für eine höhere Welt aufgetan und mit gewaltigem Ernst fordert er sein Volk auf, ihm auf dem Wege des Lebens zu solgen. Ja, ganz Abokobi und seine kleine Christengemeinde hat an ihm, als ihrem Aeltesten, ein leuchtendes Vorbild, im Lichte zu wandeln, nachdem sie aus dem Dunkel des Heidentums herausgetreten sind.

#### AG.

### 8. Alltagsleben im Buschland.

Es ist die Zeit des Harmattans, des afrikanischen Winters. Gleich dem Sirokko bläst der austrocknende Glutwind von Aordosten her über das Geside und erfüllt die Atmosphäre mit seinem Sand und Staub. Wie mit einer Aebelkappe sind Berge und Wälder bedeckt. Die Sonne erbleicht und nimmt einen fahlen, rötlichen Schimmer an. Das Blätterwerk und Gesträuch erstirbt unter dem ausdörrenden Hauch des Wüstenwindes und fällt todesmatt zu Boden oder raschelt am seblosen Gezweig. In der Ebene wogt das dürre Gras gleich einem reisen Lehrenseld, und wie erstorben liegt die lautlose Prärie da.

Schon längst sind die meisten Bäche und Ainnsale versiegt und spärlich sliegt das Wasser des Dakobi. Das Getier des heldes eilt nach den ihm bekannten Tränkstellen, um daselbst den Cabetrunk zu schlürfen. Es sindet dieselben vertrocknet und durchstreift lechzend die weiten Gesilde. Das dürre Gras der Savanne, in Brand gesteckt, prasselt von

der lodernden flamme verzehrt und gleicht einem Feuermeer, das sich unaufhaltsam über die Steppe fortbewegt, während hohe Rauchsaulen seinen Weg bezeichnen. Des Nachts aber ist der Himmel weithin vom feuerschein gerötet und beleuchtet die endlose Ebene.

Das harte Erdreich, seit Monaten von keinem Regen befeuchtet, bekommt Risse, und bleiern erscheint des Himmels Gewölbe. Mühsam wühlt der Steppenbewohner tiefe Gruben in die Erde, um das spärlich hervorsickernde Wasser, wiewohl es schlammig und trübe ist, aufzusangen, während die Waldeute in den Talsohlen nach demselben graben. Zugleich ruft man die Regenmacher und Wetterpropheten in die Dörfer, um durch Jauberspruch und Opfergabe die Tandsetische zu bewegen, dem schmachtenden Cande den ersehnten Regen zu spenden.

Und fiebe, nach langem Rufen zu ihrem Gott, nach Saften und Opferzeremonien, erhebt fich eine dunkle Wolke am öftlichen Borizont. Schneller und schneller zieht fie berauf. Sie nimmt immer größere Dimensionen an und wie ein schwarzer flor banat fie am himmelsgewölbe. Näher und näher rückt das Wetter. Heulend pfeift der Sturmwind durch das Bezweig und fausend raft er durch die Eufte. Mächtige Staubwolfen wirbeln auf und ängstlich sucht die Tierwelt ein schützendes Obdach. Praffelnd rauscht der Regen nieder auf die durre flur, und in Stromen ergießt nich der Segen pon oben auf das lechzende Cand. Dant. erfüllt bodt der Meger unter dem Brasdach seiner Bütte und schaut in die entfesselten Elemente binaus, die ihm und der ganzen Matur neues Ceben fpenden. Denn lange genug - vom Januar bis Marg - bat die mafferlose, die durre Zeit gewährt, in der die schöpferische Triebfraft der Natur geruht und wie in den Banden einer ertotenden Erlahmung

gelegen hat. Noch einige solche Cornados oder Gewitterstürme, die die Regenzeit einleiten, und neues Ceben erwacht ringsum in Wald und Hur.

Sie rufen auch den Bauer ju neuer Catiafeit, und der Wechsel der Jahreszeit stellt ihn an seine Aufgabe. Schon bei den ersten Unzeichen des eintretenden Regens. die er aus dem Gestirn zu deuten perstebt, bat er das feld geflart und gur Saat fertiggestellt. Mit Buschmeffer und Seuerbrand hat er einzelne Waldstellen bloggelegt und zu einer farm geschaffen, die der weiteren Bestellung barrt. Unter Trommelichlag und fröhlichem Singfang ift die Mannschaft des Dorfes ausgezogen und hat sich familienweis an Ort und Stelle an die Urbeit gemacht. Unter den muchtigen Streichen des icharfen Pfahlmeffers ift die eine und andere Stelle des Waldes niedergehauen und das Bezweig zusammen. geschichtet worden. Mehrere Tage lang brütet die Sonne mit ibren Glutstrablen über demselben und läßt es durr werden. Der feuerbrand wird hineingeworfen, und hochauf lodern die Glutgarben gen himmel. Raich räumen die gierigen flammen unter dem durren Beaft auf. Millionen von funten fprüben, vom Winde angefacht und schlieflich langfam verglühend. Scharen von Dögeln fliegen auf und suchen dem beifen Sauche zu entstieben. Mur beutegierige Babichte gieben über der Brandstätte ibre weiten Kreise. um Jagd auf das vom feurigen Element ereilte Betier gu machen. Da und dort flammt es pon neuem empor und züngelnd greift die Cohe weiter, bis das saftige Grün des ftebenden Bebolzes dem Waldbrand ein Ende fest, Mur am fuß der gewaltigen Baumstämme, die man unten der Rinde entfleidet und mit durrem Beifig umschichtet bat, glimmt es fort und fort, bis ein Sturm den Riefen vollends zu Boden wirft. Die Lichtung ift mit einer Aschenschicht bedeckt, über die der Wind spielend dahinfegt. Sie wartet ihres Anbaus.

Doch es erscheint kein Pflug auf der Bodensläche. Nur mit einer kurzen Hippe versehen, klärt der Negerbauer sein feld, und in den nur wenig aufgelockerten Boden versenkt er in gleichmäßigen Abständen und in langen Zeilen die Saatkörner des Mais, für die er mit der Hippe ein kleines Soch macht und die er mit der ausgebobenen Erde deckt.

Mehr Sorgfalt widmet er dem Jam, einem Knollengewächs, dessen Samenstücke er tiefer versenkt und für die er später mit einem Eisenbolzen nach unten hin das Erdreich auslockert, damit die Knolle unbehindert nach unten treiben und zu einem fußlangen Gewächs auswachsen kann, während es nach außen hin wie die Pstanze des Hopfens an Stangen emporrankt, die der Bauer beim källen des Gebüsches hat stehen lassen. Für die geerntete Frucht aber erbaut er sich kleine Scheuern auf dem kelde, die auf Pfählen errichtet die Erntevorräte bergen.

So erwächst dem Bauer tagtäglich sein Geschäft auf der Pstanzung, und er muß sich wacker tummeln. Denn er darf die Regenschauer, die jett immer häusiger einsehen und die eigentliche Regenzeit einseiten, nicht unbenütt vorübergehen lassen. Er muß die Stecklinge des Maniot oder Stockjams seten, deren Pstege freilich wenig Mühe machen und die schon nach kurzem sich mit grünenden Trieben bedech, während sich im Erdboden die langen esbaren Wurzeln gleich riesigen fingern ansehen. Da und dort erblickt man eine fläche in saftigem Grün gleich einem Kleefeld. Sie deutet ein Bohnenseld und eine Erdnußpstanzung an. Dazwischen hinein, besonders in der Nähe des Dorfes, hat sich der Bauer seine Bananen und Pisangpstanzung angelegt, deren Ableger dem Wurzelstock entnommen, rasch

wie ein riesiges Zwiebelgewächs emporschießt und schon nach Jahresfrist die köstlichste Fruchttraube zwischen den grandiosen Blättern herniederhängen läßt.

Die sorafältiafte Oflege aber läft er der Belvalme. dem "freunde des Megers" angedeihen. Immer und immer wieder fat er deren Ruffe im humusreichen Belande. Die berangewachsenen Belvalmen aber reinigt er von Zeit zu Zeit mit aller Sorgfalt von ihren Schmarogern, die fich an ihren Stamm angeheftet haben. Er wendet hiezu felbst des Seuers zerftörende Bewalt an. Un ihrem fuße schichtet er durres Reifig auf und entzündet es. Praffelnd ichlägt die lichte Cobe an dem Stamm hinauf. Sie verzehrt alles, was fich pon Inseften und Bewürm in den Blattminkeln eingenistet bat. Mit dem Ofablmesser entfernt er alle unteren Wedel, und wie verjungt erhebt die Palme ihr grunes Baupt. Die unter der Krone berangereifte Cranbe der aoldiaroten Dalmnuffe aber wird mit dem Buschmeffer forafältig losgehauen, die faserige fleischbülle der Dalmnuffe wird von den Kernen gelöft und das föstliche Palmöl daraus gewonnen, das dann die familienglieder in Copfen und Kürbisschalen an die Bafenplate der Kuste tragen.

Die Gewinnung des Palmöls bringt dem Bauer ein gutes Stück Geld ein und es wird ihm die Kultur seiner Palmen deshalb wenig zur Cast. Unter fröhlichem Gesang handhaben in mondhellen Nächten, wenn die kühlende Abendluft über das Waldland streicht, die Ikuglinge des Weilers die Holzstößel, mit denen sie in den mit Steinplatten ausgelegten Erdlöchern die Palmnüsse stampfen und die sleischige Hülle von der Schale trennen. Aber auch diese birgt noch einen öligen Kern, den die Weiber und Kinder durch Aufklopfen der harten Schale gewinnen und in Bastsäcken in den Verkauf bringen. Dafür tauschen sie dann manch euro-

päischen Artikel ein, teils Auhliches, teils eiteln Tand, mit dem sie das Innere ihrer Hütte schmücken. Denn daran ergött sich das Ange des Negers, wie das europäische Kind seine Freude hat am Spielzeug.

So vergeht dem Bauer in ruftiger Urbeit ein Tag nach dem andern, und wenig fümmern ibn die Bandel der Welt. Es find ihm aber auch feine Auhetage beschieden: dem Christen der Sonntag und die festzeiten des Kirchenjahres, dem Beiden seine dem fetisch geheiligten Tage, meist der Dienstag, sofern das Unwesen fich dem Schute des mächtigen fetisches Cafpa unterstellt hat. Und auch sonst läft der Beide seine Bippe und das Buschmeffer häufig genug ruben, sei es, daß ihm sein Namenstag bestimmte Urbeiten verbietet und die Beobachtung gemiffer Oflichten auf. erlegt, fei es, daß ihn ein Prozeß, ein wichtiges Beschäft, ein familienereignis, eine Cotenfeier, eine Polksversamm. lung oder auch irgendwelche Unluft von der Urbeit ab. hält. Denn wozu sich auch plagen und viel Schweiß vergießen? Das Cand gibt ihm doch sein Gewächs, wenn nicht besondere Umstände eintreten, wie Regenmangel oder die Plage der Beuschrecken. Und in diesem fall ist ja doch der Mensch ohnmächtig und er kann dem Unglud nicht wehren.

Jur Abwechslung greift aber auch der Bauer zur flinte und wird zum Jägersmann, zumal wenn Untilopen und Wildschweine seine Pflanzung schädigen. Mit dem nötigen Jagdgerät ausgerüstet begibt er sich am Abend oder in aller Morgenfrühe auf den Anstand und lauert im Dickicht oder in der Nähe einer Tränkstelle dem Wilde auf. Er hat seine Steinschloßbüchse mit gehacktem Blei und kleinen Kieseln geladen, Pulver auf die Pfanne geschüttet und späht regungssos nach dem Getier des Waldes aus. Sein sicheres Auge, sein sester Arm läßt ihn kaum einen Lehlschuß tun

und fröblich gieht er mit seiner Jagdbeute nach hause, wo ibn jung und alt beglückwünscht und die 27achbarn kamerad. schaftlich ihren Unteil pom Wildbret erhalten. Mur dem Ceoparden maat er es nicht allein mit dem feuerrohr entgegenzutreten, da dieses im fritischen Augenblick versagen könnte. Ja das Jagdaesek verbietet es ihm. Er zieht es daber por, dem "Dater des Waldes" durch eine tiefe enge Brube, die forglich mit dunnem Reifig bedeckt ift, eine falle zu stellen und ibm darin das Cebenslicht auszublasen. Und welcher Jubel, wenn es gelingt, eines folchen gefürchteten Raubtiers babbaft zu werden! Unter großem Ballo wird es ins Dorf geschleppt und am ersten besten Baume an den Binterbeinen aufgebängt. Ja es wird ihm wohl auch eine Difanafrucht in die Schnauze geklemmt, und brüllend umtangen Weiber und Kinder das perendete Tier mit den höhnenden Worten: "So, nun frift du Pifang und feine Schafe mehr!" Der glückliche Jäger aber verfieht fich vor allem mit den Krallen und Zähnen des Bewaltigen, die ihm als Umulett Mut und Kraft verleihen sollen.

Doch anch von Klagetönen hallen die Dörfer und Weiler des Buschlandes wieder, wenn der Tod das eine oder andere Glied von hinnen ruft. Das Gehöft des Abgeschiedenen ist von klein und groß, von jung und alt umlagert. Die Alten hocken gebeugten Hauptes da und sprechen dem Branntwein zu, der Trost und Gelassenheit in ihrem Leid spenden soll; die junge Mannschaft schießt ihre Gewehre ab und es kracht Salve auf Salve. Klageweiber sitzen mit wirrem Haar und mit weißer Erde bemalt um das Totenlager herum und stimmen ihr Klagegeheul an, bis der Tote in ein Tuch gewickelt von rüstigen Jünglingen in nächtlicher Stunde an die Küste getragen wird, wo man ihn im Hause seiner Familie beisett. Im Dörstein aber

verstummt von Stund an jede Klage und das Alltagsleben nimmt seinen gewohnten Cauf.

In Abokobi aber, dem friedlichen Hort der Christen, trägt man den Erdenpilger, der seinen Lauf vollendet hat, unter dem Gesang seiner christlichen Brüder ins Gotteshaus und von da auf den stillen Friedhof, wo Weiße und Schwarze nebeneinander dem Auferstehungsmorgen entgegenschlummern.

#### 150

### 9. Line Pflanzstätte im Make= Tal.

Mur menige Stunden nordwestlich pon Albotobi entfernt, jenseits einer steilen Berakette, liegt ein fruchtbares Tal, das der Matebach in tragem Cauf durchflieft. Ueberhängendes Strauchwerk verdectt streckenweis das stille Bewässer, da und dort ist es durch fischer gestaut und mit Sischreusen besett, stellenweise erweitert es fich und ift mit grunen Wafferpflanzen bedeckt. Ueberall aber zeigen feine Ufer die üppiaste Degetation und das Cal strott in der fülle eines tropischen Oflanzenwuchses, der pom nie persiegenden Mate reichlich befeuchtet und befruchtet wird. Selbst die steilen Ubhange des Gebirges, die sich zur Seite bingieben, zeigen reichen Baumwuchs, und auf feinem icharffantigen Rücken ragen gewaltige Seidenwollbäume gespenstisch am Horizonte auf. Bie und da wechseln Bananenpflanzungen und wohlgepflegte Palmenhaine mit dem dichten Pflanzengewirr der Wildnis ab. Beiß und schwül brutet die Sonne im Tal und erzeugt in diesem fruchtbaren Belande eine gewaltige Triebfraft.

2luf dem schmalen Waldpfad, der dem Matebach entlang führt, schreitet ruftig ein Neger dabin. Er steht in der Vollkraft seiner Jahre und hat ein gebietendes Unssehen. Es ist der reiche Ukrong von der Küstenstadt Täschi, die er in aller Morgenfrühe verlassen hat, um nach seiner Pflanzung im Usaketal zu sehen. Zugleich gedenkt er sich mit seiner zahlreichen Kamilie auf derselben niederzulassen, um den Betrieb seines Candgutes fortan besser in die Hand nehmen zu können; denn der aufblühende Handel mit Palmöl verspricht ihm künstighin reicheren Ertrag seiner Pflanzung als der Küste betrieben hat.

Das Tagesgestirn hat die Mittaghöhe noch nicht erreicht, als sich Ukrong am Ziele seiner Wanderung sieht. Eine offene Waldstelle hemmt seinen Schritt. Dor ihm erhebt sich eine niedrige Hütte, die aus den Rippen der Raphiapalme erstellt und mit Blätterwerk notdürftig gedeckt ist. Sie weist keinerlei zenster auf, sondern nur eine niedere Türöffnung, die durch eine davorhängende Binsenmatte unvollkommen geschlossen ist. Seitwärts steht auf hohen Pfählen eine kleine Scheuer von Bambusstangen, deren unterer offener Raum dem Dieh als Aachtlager dient. Wenige Schritte davor erblickt man auf dem sauber gesegten Platz einige Steine und rundliche Erderhöhungen, die von Rauch geschwärzt sich als Einrichtung für das Herdseuer kenntlich machen. In nächster Nähe begrenzt dichter Wald die kleine Cagerstätte, die nur von einigen Gelpalmen und Cimonensträuchern beschattet ist.

Tiefe Stille herrscht ringsum und kein lebendes Wesen ist zu erblicken. Dies bekümmert aber unsern Akrong wenig, denn er weiß, daß seine Ceute, die Hüttenbewohner, auf der Pflanzung weilen und erst gegen Abend in ihr Heim zurückkehren werden. Ermüdet vom langen Marsch kriecht er, nachdem er seine füße beseuchtet und vom Stanbe gereinigt hat, in den dunkeln Hüttenraum, genießt sein Mais-

brot mit etwas geröstetem Sisch und streckt sich auf einer Matte jum Schlummer bin.

Da — gegen Abend — wird es lant in der Waldeinsamkeit. Robuste Gestalten tauchen auf, die mit Klinte und Haue daherkommen. Respektvoll begrüßen sie unsern Akrong, der sich gähnend von seinem Lager erhebt. Es sind seine Haussklaven, die von der Pslanzung zurückkehren und ihre Tagesschicht vollendet haben. Hinter ihnen drein ken einige Weiber, die Körbe von Palmgessecht mit keldskrüchten auf dem Kopfe tragen. Ihnen folgen mehrere Kinder, die mit kleinen Vändeln Vrennholz beladen sind. Sie alle begrüßen unter lautem Zuruf den Meister von der Küste und fragen ihn nach den Tagesneuigkeiten.

Doch der herannahende Abend ruft die frauen an ihre Oflicht. Einige derfelben erfaffen ihre ichwarzirdenen rundlichen Topfe und schreiten damit dem naben Matebach gu, um daselbit den nötigen Wafferbedarf ju ichopfen. Gine andere schichtet geschwind Bolg zwischen den Steinen gusammen und trifft Dorkehrungen gur Entzündung des Berdfeuers. Zualeich entnimmt sie einem Korbe die langen Wurzeln der Kaffavastande und schält dieselben mit einem langen Meffer. Bald flackert ein lustiges feuer unter dem schwarzen Topf, während die mit Waffer gurudgefehrten Weiber geschäftig ab. und zugeben und auf einem ichrägstebenden Stein die rollenden Maisförner zu Mehl zerreiben. Die Kinder aber fangen das herumlaufende Klauenvieh ein, das sich an den Abfällen der Kassavaurzeln gütlich tut und pflöcken es unter der Scheuer an, damit es fich nicht in der Nacht perläuft und dem Ceoparden gur Beute wird.

Währenddem lagern sich die Männer im Halbkreis vor der hütte Tür und pflegen der Unterhaltung. Die Pfeife macht die Runde, indem ein jeder ein paar kräftige Tüge

tut und sie dem Machbar weiterreicht. Mittlerweile haben die geschäftigen frauen die Abendmablzeit fertiggestellt. Zwei große Schuffeln - die eine mit einer Pfefferbrühe und gedörrten Schnecken, die andere mit großen Kaffavaklößen gefüllt - befinden fich por der Bruppe der Männer. Cang. fam und bedächtig langt einer um den andern in die Schuffel, reift mit den erften zwei fingern und dem Daumen ein Stud vom weichen Kloft, drudt mit dem Daumen eine Dertiefung in dasselbe, taucht damit in die Brübe und führt es, soviel daran hängen bleibt, mit Behagen gum Munde. Ein Befaß mit Waffer, das daneben ftebt, dient gur Befeuchtung der finger und schließlich zum Ausspülen des Mundes, wobei das Waffer kunftgerecht durch die Zähne ausgespritt wird. Die Frauen und Kinder aber, welch lettere ihre Dater mahrend der Mahlzeit stillschweigend und ehrerbietig bedient haben und ab und zu mit einer Schnecke belohnt worden sind, hoden jest hinter ihren Kochtöpfen und befriedigen ihren Appetit mit einer neuen Auflage ihrer Kochkunst und mit den Resten dessen, was ihre Gebieter übrig gelaffen haben.

Inzwischen ist die Sonne hinter den Wäldern untergetaucht. Ihr Abendglanz ist — wie immer in den Tropen — rasch ersoschen und die blinkende Mondsichel ist mit dem Sternenheer am Firmament heraufgezogen. Die Kinder haben sich — sofern sie nicht auf dem Rücken ihrer Mütter kampieren — da und dort in den Sand gestreckt und treiben allerlei Kurzweil. Die Frauen führen wie gewöhnlich eine sehr laute Unterhaltung und gehen dabei ihren hänslichen Geschäften nach, indem sie ihre Sänglinge waschen, den Platzegen u. a. m. Dazwischen hinein blöken die Schafe und es stoßen sich die Fiegen, bis ein jedes seinen Ruheplatz gestunden hat.

Das alles stört aber die Männer nicht, mit Ukrona eine ernste Beratung zu pflegen. Diese dreht fich um nichts Beringeres als um die Errichtung eines Dörfchens an dieser Bier will er -- das ist sein Plan - sich fortan mit einem Teil seiner familienglieder aufiedeln. Bis jest hat er nur durch einige feiner Stlaven auf feinen Candereien etwas Plantagenbau treiben laffen und das dadurch gewonnene Palmöl an der Kuste umgesetzt. Es hat deshalb die kleine Plantagenbütte mit der luftigen Scheuer genügt. Mun will er aber, wie gefagt, felbst auf sein Cand gieben und fich mit den Seinigen dem feldbau widmen. Daneben hofft er auch noch einen einträglichen Holzhandel mit den Küstenstädten Ufra und Christiansborg zu treiben, wo die englische Regierung, Kaufleute und Missionshandwerker sichere Ubnehmer feines Bauholzes fein murden. Er hat auch deshalb schon por längerer Zeit ein fuhrwerk zu diesem Zwede in England bestellt, aber statt einem regelrechten Caftwagen einen Condoner Gemusekarren mit zwei riefigen Radern gugeschickt erhalten. Das schwerfällige fuhrwerk ift nun freilich für Ufrongs Zwecke nicht verwendbar, zumal bei den mangelhaften afrikanischen Verkehrswegen, aber es hat ihm bis jett in Taschi als angestauntes und vielbewundertes Kunftftud gedient, und schließlich hat er darin sein Schlaffabinett eingerichtet, so luftig und reinlich, wie es ihm sein schwüles Samilienhaus nicht bot. 2016 daran foll sein Bolghandel nicht scheitern, und vorderhand stehen ihm Sklaven genug jur Verfügung, um Balken und Bretter auf ihrem Kopfe an die Kufte tragen zu laffen. Das wichtigste ift jett, fo rasch als möglich den Buttenbau des Dorfes zu betreiben, che die Regenzeit mit ihren Gewitterstürmen einsett. Schon am folgenden Tage foll das Werk begonnen werden.



Afritanische Waldigene.

# 10. Eine Opferhandlung.

Reges Ceben berricht im Waldfrieden des Maketals. Caute Burufe und schallendes Belächter, fnackendes Beaft und Baumschlag hallen in der Waldung wieder, Da und dort steigt die von keinem Euftzug bewegte Rauchsäule eines feuers empor, das an einen Baumriesen gelegt, denselben langfam verzehrt. Allenthalben liegt geschlagenes Gesträuch, teils wild durcheinander, teils in Baufen aufgeschichtet, damit es die Glut der Sonne dorre und des feuers flamme es schlieklich lodernd aufräume. Einzelne Belvalmen liegen hin und wieder langgestreckt auf dem Boden und es wird denselben der sufliche Saft abgezapft, der als Palmwein dem Neger wie ein Göttertrant mundet. Wilde Bienen und hummeln, Wefpen und goldigschimmernde fliegen umfummen gierig den irdenen Copf, der unter der Krone der Dalmen den edlen Trank auffängt. In nächster Rabe aber schlagen eine Reibe von stämmigen Negern den Busch nieder und dringen über das zu Boden fallende Gestrüpp unauf. baltsam porwärts. Es gilt den Büttenplat in der Nichtung jum flugchen gu erweitern, gu flaren und Raum fur die Unfiedlung ju schaffen. Die Urbeit wird munter, wenn auch mit der dem Meger eigenen Seelenrube und Behaglichkeit getan. Zwar rinnt der Schweiß über das schwärzliche Besicht und den blogen Rücken, aber man gonnt fich öfters Dausen, wischt fich mit dem rechten Urm den Urbeitsschweiß aus dem erhitten Untlit und unterhält fich mit luftigen Geschichten.

Undere kamilienglieder sind gleichzeitig über die Berge nach der Sbene ausgezogen, um daselbst das für die Bedachung der Hütten nötige Gras zu rupfen; denn hier in der Waldregion ist weit und breit kein passendes Gras zu

finden und die sonst üblichen Palmblätterdächer sind nicht dauerhaft genug. Somit muß das Gras mühsam auf dem Kopf von der Savanne über das steile Gebirge herbeigeschafft werden.

In wenigen Tagen ist der Plat für die Dorfanlage genügend geklärt und der Hüttenbau könnte seinen Unfang nehmen; aber noch fehlt ein wichtiger Vorgang, eine Zeremonie, von der nach des Negers Glauben Wohl und Wehe der künftigen Unsiedelung für alle Zeiten abhängt. Der Plat nuß erst durch einen Priester des Candes geweiht und entstündigt werden, ehe die Hütten abgesteckt und ihr Bau in Ungriff genommen werden kann.

So beruft denn Alkrong eines Tages einen Priester des Setisches Akotiá, dem die Pslege und der Schut des Candbaues vom abgöttischen Volke zugeschrieben wird, damit der Priester im Namen der Gottheit die Weihe vollziehe. Ukotiá ist ein mächtiger zetisch, der zugleich als Götterbote verehrt wird und sein Heiligtum im Weichbild der nahen Vergstadt Verekuso hat. Hier hat er im düstern Waldesdunkel seinen Sitz in einem zelsblock genommen und nur der zuß der eingeweihten Priester darf den heiligen Hain betreten und die Opfer des Volkes darbringen.

Der Tag der Einweihung ist gekommen. Don der Bergstadt Berekuso steigt auf steilem Saumpfad der Priester ins Rsaketal herab. Zu einer Umtshandlung berusen, die ihm den Gang reichlich bezahlen soll, hat er den priesterlichen Schnunck angelegt, der ihn eher einem Hanswurst ähnlich sein läßt, als einem Dertreter der Gottheit. Statt des üblichen togaartig übergeworfenen Gewandes trägt er ein die Eenden umschließendes kurzes Schurzsell aus schmalen Lederstreisen, die mit Schellen, Muscheln, Dogelfedern und anderem Firlesauz besetzt sind. Den Hals, sowie den bloßen Oberscheiden besche Schurzsell aus besche Geber und

förper ziert eine lang berabhängende Kette von weißen Muscheln, an der der fetisch bei der Beschwörung aus den Boben auf den Priefter berabsteigen foll. Das lange Baupt. haar ist in kleine zottige Zöpfe geflochten und umwallt den Scheitel wie ein Medusenhaupt. Die eine Band halt einen Büffelschwanz mit kunstvoll gegrbeitetem Lederstiel, während die andere die unentbehrliche fetischschelle trägt, womit die bosen Beister gebannt und der fetisch herbeigerufen wird. Unter dem einen Urm aber hält er ein paar Sandalen aeflemmt, die er auf dem steinigten Bergpfad schonen will. Schon ift dem Manne der dunne Kinnbart ergraut und die Augen haben ein gerötetes, triefendes Aussehen - eine folge des vielen Schnapsgenuffes, den sein Beruf mit fich bringt; aber die schlanken Beine zeigen trot seines Ulters eine clastische Gelenkigkeit, mit der er die füße von einer felsplatte jur andern fett und den Abstieg jum Cal bewerkftelligt.

Mit Ehrerbietung wird der Priester von Ufrong und feinen familiengliedern willkommen geheißen. Zugleich wird ihm eine Kürbisschale voll Palmwein gereicht, und mit Behagen schlürft er den prickelnden Dalmensaft. Dann schreitet er ungefäumt aus Werk. Die gesamte gamilie Akrongs fitt schweigend im Kreise, der fetischpriester in ihrer Mitte. Da erscheint auf einen Wink des letteren Ukrong als familienhaupt und Gründer des Dorfwesens vor dem Priester und gieht an einem Strick ein weißes, tadelloses Schaf hinter fich her. Mit sicherem Griff erfaßt es der Priester an den Sugen, halt es feierlich gen Bimmel und beschwört den Setisch Afotia als Beschützer des Candbaus, dieses von feinen freunden dargebrachte Opferlamm als Babe angunehmen und alles Unbeil und Verderben, Krankbeit und Unftern von diefer Stätte fernzuhalten, alle ichadlichen Einfluffe und bofen Beifter vom Plate gu bannen. Onadia möge er auf die Unsiedler für alle Zeiten herniederschauen und fröhliches Gedeihen dem Orte verleihen! Hierauf schlachtet er mit scharfem Stein das Schaf und besprengt mit seinem Blut unter Zaubersprüchen das Centrum des Plates und dessen Ausgänge. Das kleisch des Opfers aber wandert in die bereitstehenden Kochtöpfe, und wenige Stunden später versammelt sich alt und jung mit dem Priester zum dustenden Opfermahle, während sich der zetisch mit dem Inhalt des Gedärms begnügen muß. Dabei freist die Rumslasche und animiert Uppetit und Unterhaltung.

Ukrong und seinen Genossen schlägt jest ein ruhiges Gewissen; denn nun wissen sie den Plat ihrer künftigen Heimstätte entsündigt und gesegnet. Gedeihen und Wohlstand kann ihrem Beginnen nicht fehlen, und wenn es auch Akrong ein schönes Stück Geld und ein gutes Schaf seines Diehstandes gekostet hat — er schlägt es heute nicht an. Akotias Schutz und Segen soll ihm zehnsach die Opfergaben ersetzen.

#### AG

### 11. Ufrikanisches Grundertum.

Der Priester des Akotia hat wieder den heimweg angetreten. Unten im Asaketal, wo dichte Nebel auf der Waldung lagern und der Glockenvogel seinen Stundenschlag ertönen läßt, sind Akrongs zamisienglieder und Sklaven emsig an der Arbeit. Die junge Mannschaft durchstreift die Waldung, um das erforderliche Bauholz herbeizuschaffen. Doch nicht mit Säge und Hobel wird dasselbe zugerichtet, sondern einsach mit dem blanken Buschmesser zugehanen. Es besteht auch nur in stämmigen Pfählen und dünnen Stangen von hartem Holz, die der Baumschlag zur Genüge bietet. Justenschaften

gleich werden gabe Schlingpflangen, die fich in wirrem Durcheinander von Stamm zu Stamm, von Beaft zu Beaft emporranken, herausgehauen, um als Bindemittel des Baugeruftes die Mägel, Klammern und Schrauben der modernen Baukunft zu vertreten. Dor allem wird ein guter Vorrat von Rotang oder Meerrohr zu diesem Zwecke gesammelt, Während. dem bereiten andere das Material für den Erdanmurf der Wande. Mit furgen Bauen wird das Erdreich gelockert, frauen und Kinder tragen in großen Copfen Waffer berbei und es wird die Erde reichlich befeuchtet und mit den füßen gefnetet. Dann häuft man die durchgearbeitete Erdmaffe ju runden Erhöhungen auf und fett fie dem Regen aus. Die Butten und Kuchenhallen werden abgesteckt, Ofosten als Träger des Ganzen eingerammt und gegenseitig mit Stangen verbunden. Dann werden guerlaufende Steden an denselben mittelft Schlinapflanzen festgebunden und fiebe, in wenigen Tagen ersteht eine Butte aus Bindewerk, die einem großen Dogelkäfig auf ein Baar abulich fieht. In abulicher Weise wird der Dachstuhl von Bolzwerk und Bambusstangen erstellt und durch Schlingpflangen gufammengefügt. Das in vielen Bündeln vorhandene Deckgras ift vorforglich auf einem Gestell von Pfählen aufgeschichtet, damit es vor den Termiten geschützt ift und wird nun emfig zu feinem Zwecke Unter fröhlichem Geplander wird dasselbe von verwandt. einigen Männern, die auf dem schwankenden Dachgeruft kauern, festaebunden, während ihnen von unten ber die Grasbuichel mit geübter Band zugeworfen werden.

Doch damit sind die Wohnstätten noch nicht fertiggestellt. Es fehlt ihnen noch der Erdanwurf von innen und ausen. Die dazu eigens zugerichtete Erdmasse wird nochmals gesnetet und in runde Vallen geformt. Vehende tragen die Knaben sie ihren Vätern zu, die die Erde an die Innen-

und Außenwände der Gerüste werfen und verarbeiten. Daß die als Handlanger beschäftigte Jugend die Spuren ihrer Arbeit deutlich an sich trägt, tut ihrer Heiterkeit keinen Abbruch, verdirbt auch ihren Habit nicht, denn sie tragen sämtlich das Adamskostüm.

In wenigen Tagen ersteht eine Butte nach der andern. deren Erdanwurf von der Sonne getrodnet, das Holzwerk des Innern forgfam verdeckt. Ihnen gegenüber erhebt fich je eine fleine, niedrige Küchenhalle, während die beiden offenen Seiten durch einen Zaun von Dalmrippen verbunden werden und dadurch einen geschloffenen Hofraum bilden. Das Innere der Bütten aber besteht lediglich aus gestampfter Erde. Ein Bolgfunftler im benachbarten Dorf liefert gelegentlich die roben Turen und fensterladen. Zwischen den Büttenreihen dabin führt die breite Dorfgasse, die der frobfinnigen Jugend genügend Raum zu Sviel und Tang gemahrt. Doch, weil der Sonne Blutstrahl in diesem himmels. ftrich allgu ftart auf den Scheitel brennt, fo forgt man für ein schützendes Canbdach. Junge, lebensfrische Hefte des wilden feigenbaumes und anderer Schattenbäume werden in gleichen Abständen in der Mitte der Dorfstraße eingerammt und der Triebfraft der Natur überlaffen, die denn auch bald diese mächtigen Stecklinge ausschlagen läßt und mit Canbwerk verfieht. Wenige Jahre genugen und die schönsten Caubkronen wölben fich über der kleinen Dorfflur.

Dazwischen hinein pflanzt der eine und andere Bauer eine Kokospalme vor sein Gehöft und umgiebt sie zum Schutz gegen die genäschigen Ziegen mit einem Zaun. Limonensträucher und Guaven sinden seitlich von den Hütten und in den Gehöften ihren Platz, unter deren Schatten das vom Habicht bedrohte Hühnervolk ein schützendes Obdach sucht. Da und dort grünen selbst die Einzäumungen, indem

die Pfähle Wurzeln treiben und die Einfassungen zu lebenden Sträuchern werden. In den Dorfausgängen, wo der Kehricht seine Niederlage hat und das Schwarzvieh grunzend herumschnüffelt, haben einige Mangoserne Wurzeln getrieben und schießen zu stattlichen Zäumen auf, deren saftige Frucht ein leckeres Mahl für die Dorfzugend abgibt. Ein breiter, bequemer fußweg, der mit den Sträuchern der Brechnuß auf beiden Seiten bestanzt ist, führt vom Dörssein zum Nsafebach, der den täglichen Zedarf an Wasser sür Mensch und Vieh liefert, als Zadeplat dient und der Unsiedlung das Dasein sichert.

Da die Bewohner des Dorfes insaesamt ein und derselben familie - wenn auch in den verschiedensten Graden - angeboren, fo erscheint es erklärlich, daß fie ibre Butten und Gehöfte eng zusammengerückt haben und eine nabe Nachbarschaft nicht schenen. Ja, die patriarchalische Cebensart stedt dem Meger der Goldfuste fo im Blut, daß ihm ein vereinzeltes Wohnen, wiewohl es auch hie und da . vorkommt, kein behagliches Dasein ware. Mag auch sein hüttenraum eng und beschränkt sein, es macht ihm nichts aus, wenn das Gehöft von groß und flein bevölkert ift und felbit allerlei Betier fich darin umbertummelt. Er fragt nichts darnach, wenn sich kein Plätzchen findet, das nicht jedermanns Ohren zugänglich ift - die freie Natur, die offene Dorfgasse, die einsame Plantage und der abgelegene Badeplatz bieten ihm Gelegenheit genug, seine Privatangelegenheiten mit andern zu verbandeln. Er liebt die beitere Seite des Cebens und nicht die stille Zurudgezogenheit des Einsiedlers. Mur gemeinsame Urbeit scheint ihm erträglich und vereintes Ceben mit der Polksgemeinde, Spiel und Cang, Musik und Zechen im Kreise seiner gamiliengenoffen entspricht seinem Ideal von einem menschenwürdigen Dasein.

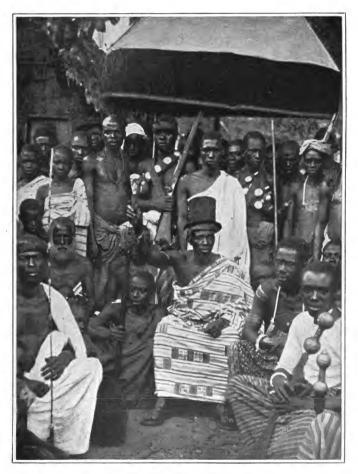

Megerhanvtling mit feinen Trabanten.

Und drücken ihn vollends keine Schulden und liegt kein Bann der Krankheit auf ihm, so fühlt er sich als Herr und Gebieter der Schöpfung. Kaum merkt er die flucht der Zeit, da er weder Tage noch Jahre zählt und keine rechte Dorstellung der Zeitdauer hat. Aur die Abnahme seiner Teibeskräfte läßt ihn erkennen, daß der Abend seines Lebens hereingebrochen ist und sich seinem Ende zuneigt. Aber auch da leuchtet ihm die Ehrfurcht vor dem Alter, die das junge Geschlecht dem Greise entgegenbringt, noch wie ein erbeiternder Strahl ins anbrechende Dunkel berein.

Mit Stolz fieht fich Ufrong als "Stadtvater" an der Spite seines kleinen Gemeinwesens und gemächlich schmaucht er sein Pfeifchen, wenn er des Abends vor seinem Bause fitt und rechts und links durch fein blankes Bebig fpudt. Ja er fühlt fich nicht wenig in seiner Wurde, und es genügt ihm für seine Person auch nicht die gewöhnliche Bauart der Buschhütten. Seine Sklaven haben ihm deshalb ein standesgemäßes Baus aus foliden Erdmauern aufführen muffen. 2luch das Innere von Alfrongs Beim zeigt nicht die Bede der gewöhnlichen Megerbehausungen. Es weist eine folide Bettstatt auf, die mit Matten belegt ift, einige fleine Bolgschemelchen und verschiedene Kisten mit seinem Bab und But. Ein Tischehen, das an der Wand fteht, zeigt einige Bläser und eine schadhafte Petroleumlampe - alles mit dickem Staub bedeckt. Un der Wand hangen an Bolgpflocken einige Steinschlofflinten, mehrere Sandalen und Bafthute. Die Wande find zwar riffig und ungefüncht, aber fie ent. behren doch nicht des Schmucks, auf den der Meger etwas balt: mehrere bunte Bilder, die englische Belden und Staats. männer darstellen. Gleicherweise haben Unsschnitte aus illustrierten Zeitschriften daselbit ihren Plat gefunden. Ueber dem Türeingang aber hängt an gottiger Saserschnur ein schmuckloses Umulett, das als Zaubermittel dem Bewohner alles Unheil von seiner Schwelle fernhalten soll.

Und fragst du nach dem Namen des Dorfes, das innerhalb weniger Monate erstanden ist, so wird dir Akrong mit Selbstbewußtsein antworten: es trägt den Namen seines Gründers und wird Akrong mang (die Stadt des Akrong) genannt.

#### 19

## 12. Eine Zeidentaufe im Buschland.

Einige Jahre find verfloffen, seit der Priefter von Beretufo den Olat geweiht bat und das Dörfchen im Maketal entstanden ift. Er hat vielleicht nie mehr diese Stätte betreten. Dafür find aber seit einiger Zeit die Missionare Beck und Schall von Abokobi aus ab und zu eingekehrt und haben auf ihren Wanderungen den Dorfbewohnern das Evangelium nabegebracht. Auch heute hat fich Missionar Schall aufgemacht, um dort drüben über den Bergen die Centchen aufzusuchen. Es ift ein beifer, anstrengender Marich, aber das darf ihn nicht anfechten, fröhlich wandert er an einem taufrischen Morgen dem nahen Bebirge zu, an deffen fuß fich die Quine des alten dänischen Candhauses erhebt. Schlingpflanzen und wildes Gestrupp bedecken gum größten Teil das zerfallene Bemäuer und fledermäuse hausen zwischen den öden Trümmern. Umfo lebensfrischer umfteben den Platz eine Ungahl von Orangenbäumen und Tamarinden, die einst an dieser Stätte gepflanzt worden sind. Sie und manches andere laffen erkennen, daß bier vor Zeiten eine Oflanzung bestanden hat. Aber ihre Besitzer und Ofleger weilen längst nicht mehr hienieden. 2luch einer der ersten

Basler Missionare hat hier im Jahre 1832 sein frühes Grab gefunden; doch seine Auhestätte ist dem heutigen Geschlechte unbekannt.

Hinan gehts den hohen, steilen Verg, hinweg über gewaltige Granitplatten und hindurch unter dem Gewirr von
immergrünen Schlingpflanzen. Weithin schweift der Vlick
von einer freien Stelle aus über die weite Ebene, die sich
im Süden zum Meere hinzicht. Pläulich schimmert die See,
vom Strahl der Morgensonne beschienen, und gigantisch
erheben sich im Osten die zerklüfteten Schaiberge aus der
Savanne. Hie und da streift der zuß die zackigen Ränder
der Unanasstanden, die den Weg einhegen und deren köstliche Frucht von der freundlichen Hand des Schöpfers hier
in der Wildnis dem Vewohner des Candes gespendet wird.

Durch hohen Wald und schöne Plantagen wird der steile Abstieg unternommen, bis die Talfohle des Make erreicht ift. In einem Dalmenwäldchen, das von einem Bachlein durchflossen wird, stöft der Wanderer auf einige Negerfrauen, die am Ufer des Baches ihre Kleider maschen. Freundlich reichen fie ihm auf seine Bitte einen Cabetrunt und fragen ihn über das Woher und Wohin. Mit frischer Kraft fest er seinen Weg fort und hat nach furzem Ufrongs Dörfchen erreicht. Er ift bier fein fremdling, und mit lautem Buruf wird er aus den fleinen Beboften begrüft. Er ift schon öfters bier eingekehrt und hat tagelang sein Quartier unter diesen hinterwäldlern aufgeschlagen, um ihnen "Gottes Sache" zu lehren. Denn Ufrong hat der Verkündigung des Evangeliums ein offenes Ohr gelieben und sein Berg hat sich der Wahrheit erschlossen. Er hat dem Zauberfram und fetischglauben seiner Dater den Ab. schied gegeben und ist vor einiger Zeit samt Weib und Kindern getauft worden. Mit seinem Uebertritt gum Chriftentum hat er auch zugleich den Namen seines Dorfes gewandelt, um seinen Volksgenossen zu zeigen, daß mit dem Evangelium ein Neues bei ihm und in seinem Heim einzgezogen sei. Er hat dem Dorfe den Namen "Otschirekomfo", d. h. ich sage mich vom ketisch sos, gegeben. Aber damit ist freilich das Dörstein noch kein christliches Unwesen geworden; denn noch hält die übrige Bevölkerung am hergebrachten ketischwesen sest. Immerhin ist des Meisters Dorgang ein gutes Beispiel für seine Dorfgenossen, und nach und nach hat dasselbe doch bewirkt, daß sich der eine und andere derselben zum Tausunterricht meldet. Das hat auch den Missionar veranlaßt, ab und zu unter den Leuten zu weilen, um sie in den Heilswahrheiten zu unterrichten.

Sein Aufenthalt unter ihnen ift allen Bewohnern ohne Unterschied, jung und alt, jedesmal ein wichtiges Ereianis: denn mas gibts nicht alles an dem Weißen gu bewundern und anzustaunen! Da focht er ohne Bolz und Del auf einem fonderbaren Gestell, das mit einer fluffig. feit wie Wasser gefüllt ist, seinen Kaffee. Ja wirklich, das Waffer brennt und feine flamme ichlägt nach allen Seiten beraus! Mit offenem Munde, den er mit der fauft leicht bedeckt, schaut der Meger sprachlos zu. Und seht ruft der eine dem andern zu - dort hängt gar ein Kasten an der Wand seiner Butte, an dem alles in Bewegung ift. Wie von unsichtbarer Band fortgestoßen, bewegt sich ein Eisenstab mit blinkender Scheibe beständig bin und ber, und dabei "spricht" das geheimnisvolle Wesen: tick tack, tick tack! Mit erhobenem finger macht einer sogar die Bewegung in der Euft nach, läßt aber auf einmal erschreckt den finger finten, denn ploglich fängts in dem Kaften an ju schnurren, und helle Tone, wie Schläge auf flingendes Metall, laffen fich hören. Und merkwürdig, der Zauberkasten ruft jedesmal die genaue Sahl der Stunden aus! Dabei bewegen sich auf seinem "Gesicht" zwei finger langsam aber stetig vorwärts. Ja, wunderbare Dinge umgeben den Weißen.

Auch heute ist der Missionar für einige Cage in Otschirekomfo eingetroffen; denn er hat einige Ceute, die am nächsten Sonntag getauft werden sollen, für die heilige Handlung vorzubereiten. Sie haben zwar schon längere Zeit Unterricht erhalten und sie wissen, worum sichs bei ihrem Uebertritt handelt; aber die letzten Stunden unmittelbar vor diesem wichtigen Schritt, den sie öffentlich vor ihren Volksgenossen tun wollen, sollen noch dazu dienen, sie in ihrem Entschluß zu festigen und in ihrer Erkenntnis zu gründen.

Der Sonntagmorgen ist gekommen und friedliche Sabbathstille lagert auf dem Dörschen; denn Akrong hält als Christ darauf, daß auch die Heiden in seinem Gemeinwesen an diesem Tage die feldarbeit ruhen lassen und wenigstens äußerlich den Sonntagsfrieden nicht stören. Eine Kapelle weist das Oertchen noch nicht auf, da der Christen noch zu wenige sind und kein Lehrer daselbst stationiert ist. Der Gottesdienst und die Taushandlung muß deshalb im Freien abgehalten werden. Eine prächtige Gruppe von Oelpalmen bietet hiezu den festplat. Die Täustinge haben denselben am Samstag gesäubert und gesegt. Majestätisch wölben sich die hohen Kronen der Palmen über der Stätte, wie die Kapitäle der Säulen in einem gotischen Dom. Dunkler Wald begrenzt den hintergrund und davor liegen die niedrigen Hütten der Dorsbewohner.

Eine gewisse feststimmung ruht heute auf dem kleinen Gemeinwesen und keiner seiner Einwohner sehlt bei der einfachen seier, die im Lauf des Vormittags in der Abgeschiedenheit des Zuschlandes stattsindet. Ein Tischen, hinter dem der Missionar im Kirchenrock steht, bildet Kanzelbrett

und Caufaltar. Davor fiten in ernfter Baltung die Cauf. linge, pier Ermachsene und drei Kinder von zwei, vier und fechs Jahren. Zwar brennt die Sonne mit erschlaffender Blut bernieder, aber die großen Dalmenwedel mit ihren grunen, vom Winde leicht bewegten fiedern fpenden angenehmen Schatten. Es wird der Gesang angestimmt: Iesu Kristo veo mantše, ano hegbe fe ahale ve nwei ke šikpon le no! (Jesus Christus herrscht als König; alles ist ihm untertania, alles legt ibm Gott zu fuß.) Dann predigt nach dem Eingangsgebet der Missionar in schlichter, fag. licher Weise über Römer 3, 23. 24. Bierauf empfangen die Cäuflinge, nachdem fie verschiedene Fragen beantwortet und das christliche Glaubensbekenntnis abgelegt haben, knieend die beilige Taufe und werden in den Gnadenbund Bottes aufgenommen. Bum Schluft ermabnt der befehrte fetischpriefter und nunmehrige Kirchenälteste Daulo Mobenu die neuen Christen noch in bergandringender Weise, ihrem Christen. glauben getreu vor dem Herrn zu mandeln bis ans Ende.

Mit Gebet und Gesang wird die einfache zeier gesichlossen und ein jedes begibt sich in seine Hütte. Doch noch einmal kommt die kleine Schar der Christen am Nachmittag zusammen. Ein bescheidenes Mahl vereinigt sie im Hause Ukrongs, wo in schwarzirdenen Schüsseln eine gepfesserte Palmölsuppe mit Hühnersleisch aufgetischt ist. Es wird ihr kräftig zugesprochen und selbst zu Cischreden, die das Mahl würzen, läßt sich der eine und andere herbei. Dor allem gilts die einzelnen Täuslinge noch einmal an die Bedeutung ihrer biblischen Namen zu erinnern, deren Träger sie durch die Tause geworden sind. Auch wird ein Lied ab und zu angestimmt und darin das Bestmögliche geleistet.

Die Stunden verrinnen rasch. Der Missionar befiehlt die Christen in gemeinsamem Gebet dem Haupt der Be-

meinde, daß er sie in seiner Gnade befestigen und erhalten wolle zum ewigen Ceben. Dann tritt er in der Abendkühle seinen Heimweg nach Abokobi an. Die Christen geben ihm bis zum Asakbach das Geleit und schütteln ihm beim Abschied kräftig die Hand. Droben aber auf dem Berg, in der Fetischstadt Berekuso, seiern die Heiden ihre wüsten Gelage, und dumpf dröhnen die Wirbel der Trommeln, die dem Volke zum Tanze aufspielen.

#### 19

## 13. Auf der Predigtreise.

Die Station Abokobi ist nach und nach ein wichtiger Ausgangspunkt für die sogenannte Reisepredigt geworden. Biegu laden die vielen Bauerndorfer ein, die fich im Often über die weite Savanne hinziehen, besonders aber im westlichen Buschland gruppenweise bis über den humofluß hinüber zerstreut liegen. Die kleine Ortsgemeinde in 21bokobi hält den Missionar nicht am Plate fest, da ihm ein Katechist zur Seite steht und an der Mädchenanstalt außer der europäischen Cehrerin fraulein Maurer noch ein Missionar als Dorsteher tätig ift, der auch die Knabenschule beaufsichtigt. Der Reisepredigt hat sich denn auch neben der Pflege der Filialen Missionar Schall bis zum Jahr 1872 treulich gewidmet. Nach seiner Versetzung hat dann Misfionar Bohner Ende 1872 die Station bezogen, um ausschlieflich als Reiseprediger in dem großen Begirk gu mirken. Das Bebiet ift ihm nicht fremd, denn er hat es ichon von feiner porigen Station Christiansborg aus öfters bereift und bearbeitet. Er ist auch den Eingebornen sonderlich bekannt, da er wie wenige Europäer die einheimische Sprache gu reden versteht und auf die Anschauungen und die Eigenart der Reger einzugehen weiß. Dazu kommt noch der Umstand, daß er einen hinkenden Gang hat, der ihn der Regerbevölkerung als bekannte Persönlichkeit erscheinen läßt. Denn ein Menschenkind mit einem körperlichen Gebrechen ist dem Regervolk eine seltsame Erscheinung.

Mit rührendem Eifer widmet er sich seiner Aufgabe und durchzieht die Weiler und Dörfer seines Bezirks mit der Botschaft des Heils, besucht die daselbst zerstreuten Christen, sucht die Heiden für das Reich Gottes zu gewinnen, legt Außenposten an und errichtet Kapellen und Schulhäuser. Begleiten wir ihn auf einer solchen Evangelistenschrt in den Westen.

Es ist im Monat Januar, der trockenen Zeit, da die Heldgeschäfte ruhen und der Harmattan die Natur in den Winterschlaf versenkt. Auf der Station sind während dieser günstigen Jahreszeit die Dächer der Missionshäuser nachgesehen und ausgebessert, die Innenräume frisch getüncht worden. Es ist das umsomehr nötig gewesen, als kurz zuvor ein Erdbeben die Gebäulichkeiten arg mitgenommen hat. Der Missionar ist froh, daß diese äußeren Geschäfte, die ihn allemal für eine Zeitlang auf der Station sesthalten, glücklich hinter ihm liegen und er zieht mit seinen schwarzen Begleitern fröhlich hinaus ins Buschland.

In einem Dörschen findet er die gesamte Einwohnerschaft auf der Straße versammelt, wo sich ein wichtiger Dorgang abzuspielen scheint. Mitten auf der Straße brennt ein mächtiges keuer und daneben, fast von den klammen beleckt, steht ein Cehmgebilde, das einen Mann darstellt. Ein ketischpriester umkreist denselben und murmelt in fremder Sprache allerlei Orakel- und Taubersprüche. Schweigend hört und sieht die Versammlung zu. Doch die Unkunft des

Weißen ist ihnen unbequem und verlegen schaffen die Priester den unförmlichen Cehmgöhen beiseite. Das Volk aber schart sich um den Missionar und will ihn predigen hören. Kaum tut dieser den Mund auf, so stimmen sie insgesamt ein unbändiges Gelächter an, um ihn durch ihren Mutwillen zu ärgern und seine Volschaft zu verhöhnen. Er weiß, daß die Ceute nur durch die zetischpriester aufgestachelt sind, er schüttelt den Staub von seinen Sügen und zieht weiter.

Nach längerer Wanderung erreicht er die am Make liegende Dörfergruppe pon Maira, ju der drei größere Ortschaften und ein fleines Dorfchen geboren, meift von Sklaven bewohnt. Außerdem haben eine große Ungahl fremdlinge aus dem Togogebiet, die im Jahre 1869 por den Manteern geflüchtet find, bier ein Beim gefunden, Auf einem Bügel, seitwärts von Maira, haben sich einige Christen angesiedelt und beißen den Missionar freudig willkommen. Ihre Zahl foll demnächst vermehrt werden, denn fünfzehn Taufbewerber im naben Dorf marten auf die Taufe. Ungefäumt begibt fich der Missionar in die umliegenden Ortschaften und richtet seine Botschaft den beidnischen Bewohnern aus. "Was du fagst", läßt sich einer aus ihrer Mitte boren, "ift febr gut; laft euch nur in unferm Dorfe nieder und wir werden uns alle bekehren." - "Da tut ihr wohl daran", lautet die Untwort; "vor der Hand aber wird es genügen, daß einer unserer Behilfen euch öfters besucht; schließt euch nur den Ceuten im Nachbardorf an, die Christen werden wollen und von unserm Behilfen unterrichtet merden." - "Ja", heißt es da, "der hat fein fett auf fich; wenn du aber kommst und unter uns wohnst, so bekommen wir etwas von deinem gett gu effen." Er will damit fagen, daß der eingeborene Behilfe nicht der Mann sei, mit dem viel Beld und Derdienst in den Ort fomme; wenn aber der Europäer unter ihnen lebe, so kaufe er ihnen ihre Candesprodukte ab und baue wohl auch ein Haus. — "If es nur so mit deinem Christwerden gemeint?" entgegnet der Missionar. "Höre Freund, wenn du selig werden willst, so stehe ich dir zu Diensten, aber für deinen Bauch bin ich nicht da." — Alles lacht über die Antwort und verschiedene Männer stoßen sich verstohlen an und raunen sich zu: "Der Weiße versteht unser Inneres."

Ermüdet sucht der Missionar seine Hängematte auf, und erst gegen Abend wird wieder in einem der nächsten Dörfer Straßenpredigt gehalten und in den einzelnen Gehöften werden Hausbesuche gemacht, wo besonders die Frauen eher zu treffen sind, als auf offener Straße. Um Abend sinden sich die Causbewerber alle bei ihm ein, singen ihre christichen Lieder, die sie bis jeht gelernt haben, und lassen sich den Katechismus erklären.

In der Kühle des Morgens wird aufgebrochen und Tag für Tag eine große Ungahl von Ortschaften besucht, ju denen meift nur enge Buschpfade führen. Bie und da trifft der Bote des Epanaeliums eine gablreiche Zuborer. schaft in den Dörfern an, da und dort sind es nur wenige familien oder einzelne Dersonen - Kinder. Weiber und Greise, je nachdem die Bepolferung die Kuftenplate auf. gesucht hat oder durch familienangelegenheiten nach auswarts geführt worden ift. Auch die Aufnahme ift fehr verschieden. Bald wird ihm mit Aufmerksamkeit zugehört, bald wird ihm von einem porlauten Burschen widersprochen, mit der Absicht, des Europäers Worte ins Cächerliche zu ziehen. Sein Wit reicht nun freilich nicht an den des Weißen, der dem Marren nach seiner Marrheit zu antworten weiß, aber der ernsten Sache ift damit doch die gebührende Weihe geraubt. hie und da laffen aber auch ernste und verständige

Fragen einzelner erkennen, daß die Verkündigung der "Gottessache" Herz und Gewissen berührt hat. Nicht selten wird das Kommen des Missionars mißdeutet und seine Erscheinung ruft allgemeinen Schrecken hervor, zumal wenn man ihn für einen Beamten der Regierung hält. Doch die nähere Vekanntschaft mit seiner Persönlichkeit und dem Zweck seines Kommens weist ihn bald als Freund des Volkes aus und öffnet ihm die Herzen von jung und alt.

In dem einen Dorf sindet sich viel Volks zusammen und er legt ihnen in einsacher, faßlicher Weise den Heilsratschluß Gottes zu ihrer Seligkeit dar. Als er geendet, sordert er sie auf, ihre Meinung darüber zu äußern. "Ich kann nichts sagen", meint ein ausgeschlossener Christ, der sich zufällig hier aushält, "denn ich bin ein armer gefallener Mensch; aber das weiß ich, daß der Setischdienst lauter Lüge ist, und es wird mich auch keiner dessen zeihen können, daß ich jemals Setischpriester um Zat gefragt hätte." — Hierauf antwortet ihm ein alter Heide ganz treffend: "Du sagst immer, du seist gefallen; aber hast du denn nicht eben gehört, daß eine Versöhnung geschehen ist? So stehe doch wieder aus."

In einer andern Ortschaft trifft er eine Unzahl von Ceuten auf dem Mark sügend, die ihre Pfeise rauchend und die Beine von sich streckend gemütsich plaudern und der Ruhe pslegen. Der Missionar gesellt sich zu ihnen und beginnt mit ihnen ein Gespräch. Etwas Neues wird immer gern gehört und die Ceute sind Auge und Ohr. Er zieht verschiedene Vergleiche zwischen Heidentum und Christentum und läßt sie dann selbst über den Unterschied zwischen beiden aburteilen. Sie müssen gestehen, daß wenn man sogar die geistigen Güter ganz aus dem Spiele lasse, das Christentum schon hundertsache irdische Segnungen vor dem Heidentum voraus habe. Wie er dann beim Weggehen sein

Notizbuch aus der Tasche zieht und nach der nächsten Ortschaft fragt, meint einer: Ihr Weißen habt das Buch; darin sitt alle eure Weisheit. Aber da sind wir Schwarze doch viel besser daran, denn wir haben den Kopf (d. h. das Gedächtnis); jenes kann man leicht verlieren, den Kopf dagegen nicht so leicht. — Welches Dunkel aber in ihren Köpfen herrscht, läßt ein Häuslein Asch mit einigen Knochen am Ausgang des Dorfes erkennen. Es sind die Ueberreste einer Frau, deren Ceichnam man unlängst hier verbrannt hat; denn wie dem Missionar berichtet wird, wurde dieselbe für eine Verbrecherin gehalten, deren Geist die Ceute umbrachte. Darum wurde ihr Gebein auf den Rat der Fetischmänner wieder ausgegraben, mit Petroleum übergossen und verbrannt. Dadurch war ihr Geist aus seiner Behausung verbannt und unschädlich gemacht.

Die Unkunft des Missionars in einem der nächsten Dörfer ruft große Aufregung und Bestürzung bervor. Die Erscheinung eines Europäers in ihrem Dorf ift den Ceuten etwas Neues, und da furz porber die hollandische Besitzung des Küstenplages Ufra an die Engländer übergegangen ift, so meinen fie, er tomme nun, um eine Dolksgahlung angustellen und eine Kopfsteuer einzuführen. Kein Wunder, daß fich alles ängstlich verstedt und dem wandernden Evangelisten feine Belegenheit zur Oredigt geboten ift. In einer andern Ortschaft gelingt es zwar die Ceute zu beruhigen, aber die junge Mannschaft hat aufangs tein Ohr für die Bertundigung seiner Botschaft, da fie im Schatten eines wilden Seigenbaumes mit Kartenspiel eifrig beschäftigt ift. die Kinder des Orts, anfangs scheu und zurückhaltend, umstehen ihn neugierig und laffen sich das Lied vorsagen: "Ich weiß einen Lieben 20." Sie finden die Sache intereffant und fagens zuerst im Chore, dann einzeln nach, bis das Lied samt Melodie im Kopfe sitt. Das sockt auch die Alten heran, die nun auch mitsernen wollen und schließlich zum Anhören einer Ansprache bereit sind. Doch halten sie sich in respektvoller Entsernung, weil sie fürchten, der Missionar könnte sie hinterher über ihr Leben und Creiben examinieren. Was sie indes von der "Gottessache" hören, sessellt sie so, daß sie nicht müde werden, bis spät in die Nacht zu hören. Erst die Stunde der Mitternacht löst die Versammlung auf.

Auf seiner Weiterreise am folgenden Tage berührt er ein Dorf, wo er im Gehöft des hauptlings den Ceuten prediat. Das Wort findet bier eine aute Statt und einige sprechen den Wunsch aus, der Missionar solle sich unter ihnen niederlaffen; dann murden fie alle Chriften merden. Er macht ihnen flar, daß davon jest feine Rede fein fonne; querst muffe man seben, ob ihnen der fetischdienst wirklich entleidet sei und sie in Wahrheit etwas Besseres suchten. - "Darüber muffen wir erst mit unfern 2lelteften beraten", beift es; "denn eines einzelnen Sache gilt nichts". - Es ift wahr, entgegnet ihnen der Missionar, die Bekehrung eines Menschen ist nicht das Werk eines Angenblicks, aber ebenso wenig können die Aeltesten darüber beraten und entscheiden: da muffe ein jeder für fich felbst handeln und auch einst por Gott für fich felbst Rechenschaft geben, da ihn dort sein Detter oder Porgesetter nicht pertreten könne. Auch wolle das Christwerden recht verstanden sein; denn es beife nicht die Candwirtschaft aufgeben, sondern den fetischdienst mit dem Blauben an den Berrn Jesum vertauschen und ihm nachfolgen.

Gegen Abend trifft der Missionar im Dorf des "roten Rikoi" ein, wo er schon früher der Bevölkerung das Wort Gottes verkündigt hat. Er wird deshalb von allen Seiten als alter Bekannter begrüßt und man schätt es als eine Ehre, daß er sein Nachtquartier unter ihnen ausschlagen



will. Alles perspricht, noch am späten Abend fich zur Straken. predigt einzustellen. Der Missionar ruht sich etwas vom Mariche aus, genießt sein Abendbrot und begibt fich dann auf die Dorfstrafe, die der eben aufgebende Mond freund. lich beleuchtet. Schon haben sich die meisten der Dorfbe. wohner versammelt. Die Alten haben auf roben Baumstämmen, die unter den Schattenbäumen auf Bolggabeln ruben und die Stelle von Banten vertreten, Plat genommen und rauchen ihre Pfeife. Die Jugend aber bewegt fich lärmend und lachend die Gaffe auf und nieder, mabrend die Bausfrauen verstohlen hinter den Zäunen und Turen der Behöfte hervorschauen. Bu Ehren des Weißen haben es aber einige junge Ceute für nötig erachtet, fich möglichst nobel berauszuputen. Dazu muffen ftatt der üblichen Candes. gewänder verschiedene europäische Kleidungsftude dienen. Da hat der eine seine muskulosen Bliedmaken in ein altes flanellleiben gezwängt und in ein paar fo eng anschließende Trifot-Unterbeinkleider, daß er wie ein Seiltanger daberspaziert. Ein anderer hat seinem Meußeren durch ein buntes Bemd und einen ichwarzen zerknüllten Cylinder aufzuhelfen gesucht. Wieder ein anderer ift in einen mächtig weiten Burnus gefahren, unter dem die blogen Beine wie zwei Zeltstangen bervorragen. Dem einen genügt ein zerschliffenes Stud von einer weißen Weste, dem andern eine weite Dumphofe als Deforation feines äußern Menschen. Dem Missionar will schier das Lachen kommen über den Auf. qua der großen Kinder, zumal wenn er fieht, wie der eine und andere fich noch zum Ueberfluß mit einem Sonnenschirm verseben bat und ibn mit Grandezza bandbabt. Aber den Ceuten ift es nicht um eine lächerliche Scene gu tun, sondern fie wollen allen Ernstes nur murdig bei der Strafenpredigt erscheinen. "Seid ruhig jest, und hut ab!"

rufen einige, da sie sehen, wie der Missionar auf dem Platz erschienen ist. Dieser stimmt mit seinen Begleitern ein Sied an und fängt dann an zu sprechen. Mit gespannter Ausmerksamkeit hört alles zu. Er will drei bis vier Mal abbrechen, aber er muß auf ihre Bitte hin weiter reden. Um Schluß der Versammlung begleitet ihn noch eine Auzahl junger Männer in sein Nachtquartier, um weiter zu hören und einige Liederverse zu lernen. Mehrere von ihnen erklären auch bestimmt Christen werden zu wollen.

Sein Weg führt ihn nun nach dem uns bekannten Otschirekomfo, wo er des Abends zur großen Kreude der dortigen Christen eintrifft. Er liest mit ihnen zum Tagessichluß zur Detr. 5, 5—zu nud unterrichtet am andern Morgen die Tausbewerber im Katechismus. Der Dorsvater Akrong ist aber seinem Gelübde als Christ nicht treu geblieben und hat, da er im Gegensatz zur christlichen Gemeindeordnung auch fernerhin Sklaven hält, aus der Gemeinde scheiden müssen. Die Christen, sofern sie zu seinen Sklaven gehören, haben auch einigen Druck von ihm zu erleiden, doch ist er erträglich, da der Meister die meiste Zeit wieder in seiner Vaterstadt Täschi zubringt. Erst später ist derselbe wieder ein Glied der Gemeinde geworden und nach seinem Vorse zurückgekehrt, das seither zu einem schönen kilial emporgeblüht ist.

Der Missionar hat nun seine Aundreise beendigt und tritt den heinnweg an. Dieser führt ihn noch einmal zu der Dörfergruppe von Maira zurück. Die Christen und Tausbewerber begleiten ihn noch bis an die Grenze des Dorfgebiets und schütteln ihm treuherzig die Hand mit dem üblichen Abschiedsgruß: "Geh, und komme bald wieder!" Er aber ruft ihnen zu: "Seid treu und stehet fest!"

## 14. Ein Missionsfest.

In Abokobi, dem kleinen friedlichen Walddorf, gehts beute lebhaft zu; denn morgen, am 27. September 1874. soll das Missionsfest der Darochie gefeiert werden. Alles ruftet auf die geier. Schon während der gangen Woche hat man sich bemüht, dem Ort ein festliches, würdiges Aussehen ju geben. Alle Baufer, Strafen und freien Dlate find geputt und gefäubert, die Bebäude der Kirche und Schule find frisch gekaltt und die Unterkunftsraume für die erwarteten Bafte hergerichtet worden; Unstaltsmädchen und Bemeindeschüler baben mit Bilfe ihrer Cebrer Caa und Nacht Sestlieder eingeübt, und die familien schaffen von ihren Oflanzungen allerlei Cebensmittel berbei, um ihre Bafte freigebig bewirten zu können. Die Bausmütter fegen beute ihre Gehöfte mit besonderer Sorafalt und die Kamilienväter find mit dem Schlachten von Ziegen und Schafen emfig beschäftigt. Der eine und andere hat wohl auch durch einen glücklichen Jagdzug feine Speifekammer genügend ergangt.

Es ist nicht das erste Missionsfest, wohl aber das zweite, das Abokobi morgen zu feiern gedenkt. Im letten Jahr wurde der erste schüchterne Versuch gemacht; denn bis jett haben nur die größeren Hauptstationen ein solches gefeiert. Das kleine Abokobi hat aber nicht zurückstehen wollen im Reigen seiner Schwestern, obschon die Anforderungen der Unterbringung und Bewirtung so vieler Gäste keine geringen sind. Doch der Versuch ist gelungen und das schöne fest darf fortan nicht mehr fehlen im Kranze der christlichen kesttage.

Man hat einen Sonntag im September gewählt. Nicht zufällig. In diese Cage fällt ja die Gründung Abokobis

vor zwei Jahrzehnten. Die Tage der damaligen Not und des Schreckens, da die Bomben und Granaten in das dichtbevölkerte Christiansborg fielen und die Bewohner der Helmat zur flucht zwangen, sind ihnen so eindrücklich geblieben, daß sie alle in jene Zeit fallenden bürgerlichen und häuslichen Vorkommnisse, wie Geburten, Sterbefälle u. a. von jenem Zeitpunkt an datieren. Und dann fallen die Septembertage zusammen mit der Zeit, da die Ernte eingebracht und ein Danksest dafür am Plate ist. Den betreffenden Sonntag aber bestimmt der Stand des Mondes, wenn derselbe den zu. und abreisenden festgästen mit seinem Silberglanze den Pfad erhellt.

Mit Spannung fieht man dem Dorabend des festtages entaegen. Schon find perschiedene Bafte aus der ferne, gum Teil fünf und fechs Stunden weit, eingetroffen und haben bei ihren Sastfreunden eine bergliche Aufnahme gefunden. Aber erst in der Kühle des Abends find die meisten erwartet. Und richtig; da find fie auch schon. Unter den Klängen eines munteren Marschliedes gieht von Suden ber in Reih und Glied geordnet eine Truppe von Jünglingen im Dorfe ein. Mit vorangetragenem Banner marschieren fie die Strafe von Abokobi herauf und schwenken dann gum Kirchplat ab, wo fie die Schulräume als ihr Quartier begieben. Es find die Zöglinge der Christiansborger Mittelschule mit ihren Cehrern und dem europäischen Dorsteher. Bald darauf fündigt neuer Besang die Unfunft der Schüler der Christiansborger Unabenanstalt an, die noch zahlreicher als jene find und ihren Sonntagsstaat nach Negersitte in einem Bundelchen auf dem Kraustopfe tragen, mahrend die Mittelschüler, den hut mit grünem Caube geschmückt, ihre Reiseeffekten in einer Umbangetasche bergen. Mit freudigem Buruf werden fie aus allen Behöften von jung und alt begrüßt und entzückt lauschen die Dorsbewohner den musikalischen Kraftleistungen der anmarschierenden Schüler. Stiller und mit weniger Aufsehen treffen von der entgegengesehten Richtung die Schülerinnen der Mädchenanstalt Aburi



Missionshaus in Abofobi.

ein. Sie sind vom Verg zu Tal gestiegen und werden nun als müde Pilger von ihren Freundinnen der Abokobi-Unstalt in Empfang genommen und hier untergebracht.

Und nun trifft auch der eine und andere Missionar vom Süden und vom Norden, von der Sbene wie vom Vergland ein, und es füllen sich alle Näume der beiden Missionshäuser. Von den Silialen stellen sich Christen und

Taufbewerber, Katechisten, Cehrer und Evangelisten ein, die in den Christenhäusern des kleinen Ortes allesamt Unterkunft sinden. Wohl entfallen hie und da gegen zehn und zwölf Gäste auf ein Familienhaus, aber die Gastfreundschaft des Negers empsindet das nicht als Cast, sondern als eine Ehre des Hauses.

Ein munteres Ceben herrscht in dem sonft so abgeschiedenen Abokobi. Luft und freude steht auf jedem Ungesicht geschrieben. Durch die flare Euft der mondhellen Nacht ertont aus perschiedenen Geboften Besana: besonders auf dem Kirchplat, wo sich die Unstaltsschüler um ibren Dirigenten geschart baben, wird ein Died nach dem andern zum besten gegeben. Im Missionshause aber sigen die Miffionare, nachdem fie in gemeinsamem Bebet den Segen Bottes für das bevorstehende fest erfleht haben, in traulichem Gespräch um den Theetisch herum. Undere ergeben fich auf der luftigen Beranda, umfächelt vom Blütenduft der naben Orangenbäume. Bis in den fpaten Abend hinein aber hört man aus den Gehöften das taktmäßige Aufstoßen der Bolgstößel, mit denen die geschäftigen Christenfrauen in Bolamörsern den Jams zu Brei stampfen und den beliebten fufu berftellen. Keiner wirds beute gu viel, denn die festfreude erfüllt alle Bergen und spornt gu munterer Arbeit an.

Der hesttag ist gekommen. Schon in aller frühe haben sich die Christen mit ihren Gästen in der Kapelle oder in einzelnen häusern zum Morgensegen versammelt. Eine gewisse keststimmung liegt über dem ganzen Ort, die umsomehr zum Ausdruck kommt, als eben jeder ein Mitseiernder ist. Die Schüler haben ihren besten Staat angelegt, wobei sich auch — wir wollen das nicht verschweigen — ein bischen Eitelkeit, wie sie dem von der Civilisation be-



leckten Aeger eigen ist, breit macht. Mit großer Sorgfalt hat er sich das krause haar gescheitelt und darauf den weißen Strohhut ein wenig zur Seite gesett. Ein steifer Stehkragen, von einer bunten Krawatte umspannt, darf natürlich nicht sehlen, eine rote Leibschärpe mit gefranstem Ende hält das Beinkleid zusammen, und wer es vermag, hat sich sogar ein Paar Schuhe angezwängt. Doch wir wollen es diesmal der lieben Jugend ausnahmsweise nachsehen, wenn sie dem kinterwäldler heute auf diesem Wege die Kultur der Küste vor Augen führt. Legen es doch diesmal selbst die jungen Leute aus den Bauerndörfern darauf an, ihrer malerischen Landestracht möglichst bunte Farben zu verleihen. Und auch die Mädchenschiler sind bestrebt, durch eine künstliche Frisur der Annut höchsten Reiz zu entfalten.

Jeht treffen auch die Sestbesucher aus den benachbarten Dörfern allmählich ein. Aber erst müssen sie ihre christlichen Brüder aus der ferne begrüßen. Das gibt ein Bewill-kommnen, ein händeschütteln und Knallen der finger, wenn diese beim Gruß dreimal gegenseitig gereicht und von einander geschnellt werden. Da wird unter Ausrusen der freude Gruß und Gegengruß ausgetauscht, das Ergehen der familie erfragt und immer wieder die Rechte geschüttelt.

Mittlerweile ist die Zeit für den Morgengottesdienst gekommen und die Glocke ertönt vom Giebel der Kapelle. Scharenweis ziehen Christen und Tausbewerber ins nahe Gotteshaus, das schon jeht bei der Vorseier des Missionssesses kaum Raum genug bietet für die zahlreichen Vesucher. Ein wolkenloser himmel strahlt über dem Gertchen. Die Höhen der nahen Verge schimmern in lichtem Vlau und tiefer Friede lagert über der weiten Waldregion; denn schon hat die höher und höher steigende Sonne das Ceben

der Natur in Stillschweigen versenkt. Aur die helle Stimme der Glocke tont in diese Welt hinaus und ruft die Menschenkinder herbei zur Unbetung Gottes in seinem Heiligtum.

Die Kirche ist mit Palmzweigen und Blumengewinden verziert; besonders Altar und Kanzel prangen in üppigem Grün. Der Raum des Gotteshauses ist bis auf den letten Plat gefüllt. Die Mütter mit den unruhigen Kleinen haben sich draußen vor den offenen senstern auf der Veranda aufgestellt. Ein mächtiger Gesang braust durch das Gotteshaus und Missionar Bohner, der Reiseprediger des großen Bezirks, hält eine faßliche, eindrucksvolle sestpredigt. Dann legen einige Katechumenen vor dem Altar ihr Gesübde ab und erhalten die heilige Tause. Die Schüler stimmen einen Cobgesang an und tiese Stille folgt den verhallenden Tönen. Nun werden die nötigen Anzeigen für das am Nachmittag stattsindende Missionsfest gemacht, die Gemeinde singt den Schlußvers und wird mit dem Segen des Herrn entlassen.

Wieder läßt sich Glockenklang vernehmen. Er läutet um 2 Uhr nachmittags das Missionsfest ein. Die Sestteilnehmer suchen sich bei Zeiten einen Platz zu sichern, und unter dem Chorgesang der Schüler betreten die Missionare und ihre schwarzen Gehilsen im Zuge den dichtbesetzen Kirchenraum. Für sie stehen Stühle um den Altar herum bereit. Dor dem Altar nimmt der alte Missionar Jimmermann, der seit kurzen wieder an der Gemeinde steht, seinen Platz ein und leitet die seier. Die Gemeinde beginnt mit dem Cied: klenklen odasesoi amumg, Zion sralgi andle, te si ko! (Wach auf du Geist der ersten Zeugen, der Wächter, die auf Jions Mauern stehn!) Der Gesang, von vier verschiedenen Chören unterstützt, braust gewaltig daher und wirkt erhebend. Unsprachen wechseln mit Gesängen ab. Zunächst gibt Missionar Jimmermann, der Gründer der Station,

nach dem Eingangsgebet und der Verlefung von Jesaigs 40, 1-11 einen geschichtlichen Rückblick und schildert, wie er por 20 Jahren mit dem fel. Steinhauser und den Trummern der damaligen Christengemeinde und Schule por den englischen Kanonen hierher in die Wildnis gefloben sei; er erinnert daran, wie man an demselben Sonntag unter dem noch stebenden Baume den ersten Gottesdienst und das beilige Abendmahl gefeiert habe. Damals fei die junge Bemeinde noch ein gartes Kindlein gewesen, das man habe pflegen und tragen muffen; jest fei fie gum zwanzigjährigen, friegspflichtigen Jüngling herangewachsen und habe den Auf und die Kraft, des Herrn Kriege im feindeslande führen gu belfen. Mun solle fie fich nicht mehr beben und tragen laffen, sondern selbst angreifen, vorwärts schreiten und sich als tatkräftig erweisen. Hiezu sei eine Bemeinde, die aus wenigen zersprengten Chriften nun eine stattliche Schar von mehr als 500 geworden sei, vom Berrn berufen.

So reiht sich Rede an Rede, Gesang an Gesang. Vald tritt ein Missionar, bald ein schwarzer Redner auf, der zumeist von dem berichtet, was Gott an Heiden und Christen in seinem Arbeitssprengel getan hat. Nicht am wenigsten gewaltig erhebt der ehrwürdige Paulo Mohenn als Vertreter der Kirchenältesten seine Stimme und ermahnt mit großem Ernst die anwesenden Christen und Tausbewerber, sest zu bleiben in der Wahrheit des Evangeliums, nachdem sie so reiche Gnade empfangen. Seine Augen sprühen feuer, indem er spricht, und man merkt es ihm an, sein Herz redet zu seinem Volk, das er gerettet wissen möchte.

Den Schluß macht Missionar Bohner, der nach dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde unter einem andern Vilde auf den Unfang zurücktommt. Ihr nennt euch "Kinder der Basler Mission", redet er die Christen an. Wohl, das seid



Megerpfarrer Reindorf, Gaba und Richter, Die zeitweife im Gearionegebiet Abotobi gewirft haben.

ihr; aber wie? Eine rechte Negermutter trägt ihre ersten Kleinen auf dem Rücken; aber wenn sie eins über anderthalb und zwei Jahre tragen muß, so ist es kein gesundes Kind. Und ist eins sechs bis acht Jahre alt, so "buckelt" es schon für seine Mutter ein jüngeres Geschwisterlein. So soll es Abokobi auch ferner halten, wie es schon angesangen hat. Erst "buckelte" es (d. h. trug auf seinem Rücken) das Silial Sasabi, dann Otschirekomso und Maira; jeht können diese gehen und es muß nun Oyaresa tragen helsen, dann Bawaleschi und so fort.

Derständnisvoll schauen sich die Aeltesten der Abokobi-Gemeinde an und nicken einander zu. Der alte Schmidjakob von Aschongmang aber streicht sich schmunzelnd den grauen Kinnbart und stupft seinen schräg gegenübersitzenden Freund, den "Dorfvater" (Schultheiß) von Abokobi leise mit dem Sonnenschirm. Er will ihm damit einen Wink geben, daß es nun an der Zeit sei, daß Abokobi auch seine DorfAschongmang auf den Rücken nehme und der dortigen kleinen Christenschar durch einen Cehrer auf die Beine helse.

Mit Gebet wird geschlossen und unter dem Gesang der Schüler wird die Einsammlung des zestopfers vorgenommen, ein Vorgang, dem die Christen mit ungeteilter Aufmerksamteit folgen. Die Kolleste ergibt die schöne Summe von 230 Franken, obwohl es meist Bauern sind, die sie aufgebracht haben und denen nur wenig bares Geld zu Gebote steht. Viele haben deswegen auch ihre Gaben in Naturalien dargebracht, die nach ihrem Werte abgeschätzt werden.

Mit dem Gemeindegesang und dem Segen sindet die einfache seier ihren Abschluß und fröhlich ziehen die sestbesucher hinaus ins freie, sichtlich erbaut und wieder aufs neue davon ergriffen, daß "Gottes Sache süß sei". Um Abend aber bringen die verschiedenen Gesangchöre den Kirchenältesten, festbesuchern und Missionaren noch ein Ständschen und es hallt der kleine Ort wider von mehrstimmigen Gesängen. Zwei Missionare halten sogar noch von der Deranda aus einige kurze Unsprachen an die Ceute, und auch in den Wohnungen der Cehrer und Christen läßt sich der eine und andere der Gastgeber und Gäste zu einer Rede an sein Volk binreisen.

Erst spät am Abend ziehen die aus der Nachbarschaft Gekommenen wieder heimwärts, während die entsernteren Zestbesucher den andern Morgen abwarten. Alle aber kehren neu gestärkt in das Ihre zurück. Ein Strahl des Lichtes von oben ist in das heidnische Dunkel des Buschlandes gefallen.

#### AG.

## 15. Wasserquellen in der Wüste.

Wasser ist eine Cebensbedingung, zumal im heißen, tropischen Cande. Und an Wasser hat es dem Christendörstein Abotobi vielsach gesehlt. Durch die Niederung, in der es liegt, windet sich wohl ein flüßchen, der Dakobi, aber er versiegt in der regenlosen Zeit und sein Bett ist oft monatelang trocken. Da und dort rieselt zwar ein Bächlein von den Abhängen der Berge, aber im ganzen ist ihr südliches Gelände äußerst wasseram.

Es war daher den Missionaren von Unfang an ein ernstliches Unliegen, ihrer Unsiedlung das nötige Trinkwasser zu verschaffen; denn davon hing ihr äußeres Gedeihen ab. Uber wie sollte dies geschehen? Das nächstliegende war, es mit einem Brunnen zu versuchen, der wenn er Wasser gab, zugleich die Neger jener wasseramen Gegend auf-

fordern sollte, trotz Berggeistern und Kobolden in der Tiefe Wasser zu suchen für Menschen und Dieh. Aber freilich, würde sichs der Mühe und des Schweißes lohnen, aufs Geratewohl ein solches Werk zu unternehmen, das bei dem Mangel an technischen Hilfsmitteln viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen mußte? Doch die Missionare hielten an dem Wort des Herrn sest: "Ich will Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten." Jes. 43, 20.

Im Dezember des Jahres 1857 murde nach einigen schwachen Versuchen das Werk energisch in Ungriff genommen. Dem Brunnenschacht murde eine Ausdehnung von 16 fuß im Quadrat gegeben, denn man durfte erft in bedeutender Tiefe auf Waffer rechnen. Unfangs murde die Erde von Negerweibern auf einer Erdtreppe herausgeschafft; dann aber holte man fie mittelft eines Seiles mit Kübeln herauf. Schlieflich stellte ein Schreiner zwei Radwellen ber, wovon die größere durch vier, die fleinere durch zwei Manner getrieben wurde. Welches Wunder für die Eingebornen, als fich diese Maschine zum ersten Male geräuschlos in Bewegung fette und die Erdmaffen wie durch Zauberfraft aus der Tiefe heraufbeförderte! Mit der fauft vor dem offenen Munde standen sie da und staunten das Wunder an. Meilenweit kamen die Ceute aus den Städten und Dorfern berbei, um die Kunft der Weißen anzustaunen. Selbst der angefebene fetisch Catpa der Kuftenstadt Ca schickte eine Befandtichaft, um zu erforschen, wie man ins Innere der Erde eindringe. Mitunter fragte wohl auch der eine und andere Meger kopfschüttelnd: "Blaubt ihr denn wirklich, daß ihr hier aus der Tiefe Waffer erhalten werdet?" - "Ja, wir hoffen es", war die getroste Antwort des Missionars. Und man hoffte nicht vergeblich.

Immer weiter drang man in die Tiefe. Das Erdreich war anfangs sehr erzhaltig und darum äußerst schwierig aufzuhauen. Dann wechselten 70 fuß tief verschiedene Kreideschichten mit größeren und kleineren klöhsteinen ab, bis man endlich auf Urboden und Sandstein gelangte. Damit war auch die hoffnung gegeben, daß man schließlich auf Wasser stoßen würde. Und richtig, so geschahs.

Es war am 20. August 1858 nachmittags, als der Caienmissionar Ried, der den Brunnenbau beaufsichtigte, nach gewohnter Weise in den Schacht einfuhr, wo in der Tiefe von nahezu 90 fuß feine Urbeiter gruben und pickelten. Es war diesmal eine freudige fahrt. Denn wie er unten angekommen mar, merkte er bald, daß fich die ersten Spuren von Wasser zeigten. Nur noch wenige fuß mehr, und das Waffer quoll frisch und flar aus der Tiefe berpor, Waffer, Wasser! rief nun alles bocherfreut. Die freudenkunde sette alles in Bewegung und mit Recht schrieb ein Missionar von Abokobi seinem Amtsbruder: "Wer für uns und mit uns um Wasser schrie, der moge nun auch mit uns den Namen des Berrn preisen und verberrlichen." Ja, ein Katechist füllte eine flasche mit Brunnenwaffer und eilte von Abotobi nach dem vier Stunden entfernten Christiansborg, um es in seiner Herzensfreude die dortigen Missionsgeschwister kosten zu lassen.

Gott hatte somit das unentbehrliche Wasser der Station gegeben; er hatte aber auch allem Unglück gewehrt, das sich bei dem gefahrvollen Brunnenbau, zumal bei dem Leichtsium der Aeger so leicht hätte zutragen können. Eine besonders gnädige Bewahrung ersuhr ein taubstummer Aeger, der eines Tages in den damals 50 fuß tiefen Schacht hinabstürzte, ohne einen Schaden davonzutragen.

Es war am Mittag, um 12 Uhr; die Arbeit ruhte und niemand war am Brunnen beschäftigt. Da deuchte es

dem erwähnten Caubstummen gar angenehm, dort unten in der Tiefe sein Mittagsschläfchen zu halten. Bier mar es fühl, und niemand ftorte ibn in feinen Traumen. Er ftopfte fich sein Conpfeifchen, bestieg den Eimer und ließ ihn von zwei jungen Burichen bingbhafpeln. Aber faum mar er einige fuß tief in den Schacht eingefahren, als fie die Rad. welle fahren ließen. Diese entrollte das Seil mit rasender Schnelligkeit und der Urme langte bewußtlos in der Tiefe Bald darauf ertonte wildes Jammergeschrei an der Unglücksftätte. Alles ftand befturgt am Brunnen und die alten Weiblein schlugen die Bande über dem Kopf gusammen. Auf das Geschrei bin tamen sofort die Missionare berbei und erfuhren die Schreckenskunde. Missionar Aldinaer eilte foaleich auf fein Zimmer, holte zwei Ceintücher und fuhr mit dem Katechisten in den Schacht hinunter. Bier faben fie den Unalücklichen bewurtlos und scheinbar tot auf dem Boden liegen. Ein erschütternder Unblick. Er murde in die Ceintücher gepackt und dann nach oben ans Licht befördert. hier verbrachte man ihn ins Missionshaus, wo man bei näherer Untersuchung fand, daß ihm kein Blied zerbrochen und auch sonst fein Schaden widerfahren mar. dreiftundiger Bewußtlosigkeit ichlug er feine Augen wieder auf und am Abend wandelte er im Ort herum, als ob nichts geschehen mare.

Abokobi genoß indes die Wohltat des Brunnens nicht sehr lange. Ein starkes Erdbeben im Jahre 1862 ließ die Wasserader allmählich versiegen. Wieder sah man sich im dürren Cande ohne Wasser. Da machte Missionar Ramseyer im Jahre 1866 einen neuen Versuch, der Tiese Wasser zu entlocken. Er ließ weitere zehn zuß graben und den Schacht zur Sicherheit etwa 30 fuß von unten herauf ausmauern. Es geschah dies alles mit Cebensgefahr für die Arbeiter

wie für den Ceiter des Brunnenbaus. Aber auch jeht fand sich noch nicht genügend Wasser, und man ließ im Jahre 1869 noch einmal zehn zußt tief graben, sodaß der Schacht die Tiese von 110 Juß erreichte. Tun ergab derselbe zur großen freude der Stationsbewohner das nötige Wasser und man glaubte sich damit für die Zukunst versehen. Aber wiederum war es die unheimliche Gewalt eines Erdbebens, die im April 1872 in einem Augenblick das mühsame Werk der Menschen vernichtete. Durch die Erschütterung gaben die Seitenwände des Brunnens nach und etwa ein Drittel des Schachtes stürzte in sich zusammen. Alle Hoffnungen zur Wiederherstellung des wasserpendenden Brunnens waren damit begraben.

Doch ohne Wasser konnte man nicht sein, und so erbaute man eine Cisterne, wie man folche an der Kuste da und dort hat, und worin man das Regenwasser sorgfältig sammelt. Aber auch da scheinen Erderschütterungen die Kiesmaffen zusammengeschoben und die Dichtigkeit der Cisterne aufgehoben zu haben. Sie hielt nach furgem fein Waffer mehr und wieder war man ohne foldes. Man behalf fich mit einigen eisernen Wasserkästen, aber der Vorrat in diesen reichte nicht einmal für die Missionsfamilien und die Unstaltsschüler aus. Das Wasser mußte sorgsam jedem gugemeffen werden. Die Bemeindeglieder aber waren darauf angewiesen, wie ehedem sich damit aus den spärlichen Bächlein am fuß des Gebirges zu versorgen. Durch einen Umbau der Cisterne im Jahre 1887 war zwar den Missions. familien und ihren Ungestellten geholfen, aber für die Chriftenansiedlung blieb die Mot bestehen. Und wie sollte es im fall einer feuersbrunft, wie solche schon im Jahre 1872 dem Orte drobte, ergeben? Man dachte bin und ber, und alle Plane einer ausgiebigen Wafferverforgung ichienen an den schwierigen Bodenverhältniffen zu scheitern.

Da entschlok fich Missionar Seeger, der seit dem Jahr 1880 der Station Abokobi angehörte und feit Jahren auf Abbilfe des Notstandes gesonnen batte, einen neuen Versuch ju machen. Er fah von einem Cisternenbau für die Bemeinde ab, da dies nur Unlag zu vielem Begant und Streit gegeben hätte, wie seiner Zeit zwischen den Birten Ubrahams und Cots. Dagegen wollte er es mit einem Ciefbobrer versuchen. Er erwog die Sache mit seinem Umtsbruder Jäger und man einigte sich zur Unschaffung eines Upparats mit Bandbetrieb, der auf 50 Meter berechnet mar. Schweize. rische Missionsfreunde, an die man sich wandte, steuerten in freundlicher Weise das Geld zum Unternehmen. Der Apparat wurde von Mürnberg bezogen und traf glücklich an der afrikanischen Kuste ein. Je 15 bis 20 Christen der Gemeinde Abokobi führten in drei Wagenladungen den großen haufen Eisenwert an Ort und Stelle. Es war fein geringer Schrecken für den Missionar, als er sich ploglich vor die Aufgabe gestellt fab, all diese Maschinenteile zu einem Gangen gusammenzufügen. Die Sache mußte erft mit Bilfe der Zeichnungen eingehend studiert werden. Zunächst aber wurde ein dreibeiniger, fieben Meter hoher Bohrbod aus Balkenwerk konstruiert und zusammengeschraubt. Einige Wochen lang harrte er feiner Berwendung.

Um 5. Februar 1899 abends wurde unter Beteiligung der gesamten Gemeinde eine Gebetstunde in der Kirche gehalten, in der der Herr um seinen Segen und Schutz zu dieser so wichtigen, aber auch gefahrvollen Arbeit angerusen wurde. Dann ging man rüstig ans Werk. In einem Tälchen, dicht am Dorf, wurde der Bohrbock aufgestellt und die christliche Mannschaft, von denen je acht Mann täglich zu arbeiten hatten, trat an ihre Arbeit. Keiner von ihnen ahnte, daß man erst nach zehn Monaten am Tiel

sein würde; denn solange die obersten Schichten nur losen Sand aufwiesen, ging die Sache schnell und leicht von statten. Als aber kleine Steine mit Cehm untermischt auftraten, kam



Bobrbock am Brunnen von Abofobi.

man nur langsam voran. Der Bohrer versagte sogar ab und zu und das harte Gestein mußte mit dem Steinmeißel durchschlagen werden. Unter großen Unstrengungen, die noch durch die Ungewandtheit der Urbeiter vermehrt wurden, erreichte man nach vierwöchiger Urbeit eine Tiese von 25 Meter. Den Aegern erschien das so ungeheuerlich ties, daß sie schon fürchteten, man möchte den Erdball durchbohren.

Damit hatte es aber noch gute Weile. Die Bohrung war je länger, je schwieriger. Ab und zu blieb sogar der Meißel im harten Gestein stecken und es kostete die größten Unstrengungen, ihn wieder frei zu bekommen. Endlich zeigte sich zur Ermutigung der Leute etwas Wasser, aber es floß nur spärlich, und als es sich reichlicher zeigte und das Pumpwerk eingesetzt wurde, verstopste und beschädigte der Schwemmsand und Kies die Rohre und Lederteile an der Pumpe. Hie und da mußte die Urbeit auch für eine Zeitlang ausgesetzt werden.

Endlich, im Monat November, als man bereits über 30 Meter tief gebohrt hatte und den Eingebornen aller Mut geschwunden mar, tam das Waffer in großer fülle jum Durchbruch und die Dumpe ergab einen reichen Vorrat. Das war ein Ereignis für die gesamte Bewohnerschaft des Dorfes und alles strömte an Ort und Stelle, um die wunder. bare Sache anzustaunen. Don früh morgens bis zum fpaten Albend murde gepumpt und alles versah sich mit dem kostbaren But. Ja, viele versahen sich damit für die tommenden Tage, wie seiner Zeit die Kinder Israels mit dem Manna, aus Besorgnis, es könnte über Nacht wieder zu Ende geben. Das Wasser erwies sich nicht als bittere Sole, wie man vielleicht anfangs fürchtete, sondern als ein vorzügliches Trinfmaffer. Die freude darüber mar unbeschreiblich, und man vergag auch nicht des Dankes vor Gott, der dem durren Cande in so reicher fülle die Wohltat lebendigen Waffers gespendet batte.

Um Sonntag, den 10. Dezember, abends 5 Uhr, versammelte sich die gesamte Christengemeinde in der Kirche, um dem Geber aller Gaben den tiefgefühlten Dank für die göttliche Durchhilfe und Bewahrung, vor allem aber für sein kostbares Geschenk darzubringen. Denn also sollte mit Recht der Brunnen zu seinem ferneren Gebrauch geweiht werden.

Mit dem fraftigen Gefang: "Mun danket alle Bott" murde die firchliche Dersammlung eröffnet, und drei Eingeborne legten ein warmes Zeugnis davon ab, wie dankbar die Bemeinde für die Bottesaabe fei. Auch den Missionaren und den ihnen unbekannten Gebern, die das Material des Bohr. und Dumpwerks beschafft hatten, murde herglich gedankt. Mit einem brunftigen Dankgebet und dem Schlufevers des zuerst angestimmten Liedes wurde die einfache, aber schone feier geschlossen. Und weil die frauenwelt in der Persammlung wie billig zu schweigen hatte, so erichienen die alten Weiblein der Gemeinde noch binterber bei den Missionaren, um auch an ihrem Teil dem Dankgefühl Ausdruck zu geben. Denn wie jubelten jest ihre Bergen, das schöne, gute Waffer nun so in fulle in der nächsten Mabe zu haben, mabrend fie früher ftundenlang an den moraftigen Pfühen der Niederung graben und auf das fparliche Durchsickern des Wassers zu marten hatten. Oder aber hatten fie am fuß der Berge in großer ferne unter viel Streit und Kampf den nötigsten Bedarf erlangen können.

So ward in neuester Zeit dem Christendorfe Abokobi nach langer, schwerer Not eine Quelle lebendigen Wassers erschlossen, als eine der vielen Segnungen, die es in seinem äußeren Bestande seit Jahrzehnten von dem Herrn seinem Gott erfahren durste. Das bescheidene Gertlein ist aber auch zu einem Segen weithin für das Land geworden, zu einer Quelle des Heils für seine Bewohner im heidnischen Buschland.

## 16. Schlußwort.

Abokobi steht nun an der Schwelle seines fünfzigjährigen Jubiläums. Wir haben im Vorstehenden nicht die Geschichte seiner inneren und äußeren Entwicklung schildern wollen — weder das Wachstum der Gemeinde, noch die Entstehung seiner zahlreichen filialen — sondern nur einige lose Alätter aus seiner Geschichte dargeboten. Doch wem diese kurz hingeworfenen Skizzen zu farbigen Bildern geworden sein sollten, wodurch ihm jene Regerwelt des Auschlandes und die Wirksamkeit der Mission vielleicht zur Unschauung gekommen ist, der wird gerne auf ein Gesamtbild der Station verzichten.

Uebrigens find die fünf Jahrzehnte ihres Bestehens ohne große Ereignisse an dem stillen Orte vorübergerauscht. Wohl ist hie und da der Kriegsruf in sein Weichbild gedrungen, und mehrmals hat seine Mannschaft als christliche Kompagnie ins feld ruden muffen, um den Erbfeind, die Ufanteer, oder feine Verbundeten von den Grengen des Candes abzuwehren. Auch dem Eindringen von anderen feinden - der beidnischen Sitte, der Caubeit und Träabeit im Christenwandel, dem Schnaps und zuchtlosem Wefen hat die christliche Gemeindeordnung je und je energisch wehren muffen. Der Ort ift auch nur ein bescheidenes Dörflein geblieben, aber er hat für die Missionstätigkeit im Buschland eine große und wichtige Bedeutung gehabt. Er ift der Ausgangspunkt geworden für eine ausgedehnte Missionsarbeit in jenem großen Bezirk. Don ibm aus ist das Evangelium fernhin in alle Weiler und Dörfer der weiten Ebene getragen worden, und es ist die Station Abokobi die Mutter

vieler Tochtergemeinden geworden. Beträgt doch ihre Zahl zur Zeit nicht weniger als 21 Außenstationen und Filialen mit mehr als 1300 Christen. Mehrere dieser Tochtergemeinden sind bereits längst kirchlich selbständig und haben ihre eigenen eingeborenen Pfarrer und Cehrer.

Dem anfänglichen Aufschwung ist aber auch ein Stillstand gefolgt. Die Zeit der ersten Liebe hat die Jahrzehnte nicht überdauert, und manches Jahr hat wenig Frucht gezeitigt. Mit den Gründern der Station, die längst entschlafen sind, ist auch mancher wackere Christ der ersten Zeit vom Schauplatz abgetreten, darunter am 22. Mai 1886 der treue, eifrige Paulo Mohenu. Als Evangelist hat er über zwei Jahrzehnte lang unermüdlich unter seinen Volksgenossen gewirkt, dem Evangelium überall Bahn gebrochen und bleibende Segensspuren hinterlassen. Seine Heroldsstimme ist nun leider im Buschland verhallt.

Doch ist in aller Treue fortgearbeitet worden und es hat nicht am Segen Gottes gefehlt; aber die Jugendfrische der Gemeinde gehört den vergangenen Tagen an. Immerhin ist sie Jahrzehnte lang und die auf den heutigen Tag eine Ceuchte in der Nacht des Heidentums gewesen. Gott gebe, daß diese Ceuchte nicht verlösche, dies alles Volk am Strande der Goldküste im Lichte des Herrn wandelt.



## Inhalt.

|     |                                 |  |  |   | Sei |
|-----|---------------------------------|--|--|---|-----|
| 1.  | Ein gestörtes Erntefest         |  |  |   | 5   |
| 2.  | Das Ufyl im Buschland           |  |  |   | 16  |
| 3.  | Beidnisches Dunkel              |  |  |   | 27  |
| 4.  | Ein Starfer, der gum Raube mirb |  |  |   | 34  |
| 5.  | Dereitelte Plane                |  |  |   | 39  |
| 6.  | Der weitgereiste Sebastian      |  |  |   | 43  |
| 7.  | Jehn Jahre fpater               |  |  |   | 52  |
| 8.  | Alltagsleben im Buschland .     |  |  |   | 59  |
| 9.  | Eine Pflangftatte im 27fate-Cal |  |  |   | 66  |
| 10. | Eine Opferhandlung              |  |  |   | 72  |
| η.  | Ufrifanisches Gründertum        |  |  |   | 75  |
| (2. | Eine Beidentaufe im Bufchland   |  |  |   | 81  |
| 13. | Auf der Predigtreife            |  |  |   | 86  |
|     | Ein Miffionsfest                |  |  | · | 95  |
|     | Wafferquellen in der Bufte      |  |  | • | 105 |
|     | Schlußwort                      |  |  |   | 114 |
|     |                                 |  |  |   |     |



## To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

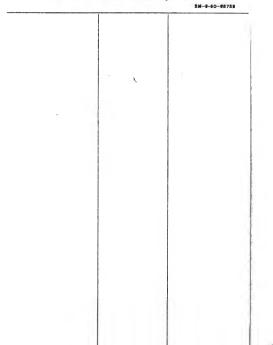

BV 3625 .G6 S83 Im Helm des afrikanischADC6896 Hoover Institution Library AUGUSTAN SERVICE SER BV3625





